8b ND 497 . H5 P6 1901

iographien

11:

Herkomer

pon

Ludwig Pietsch





Liebhaber=Uusgaben

naighter-Wenographicu



## Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

pon

h. knackfuß

LIV

Herkomer

Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1901



Don

## Ludwig Pietsch

Mit 121 Abbildungen nach Gemälden, Zeichnungen und Radierungen.



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1901 on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

## cine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse forgfältig numeriert (von 1-50) und in einen reichen Ganzsederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

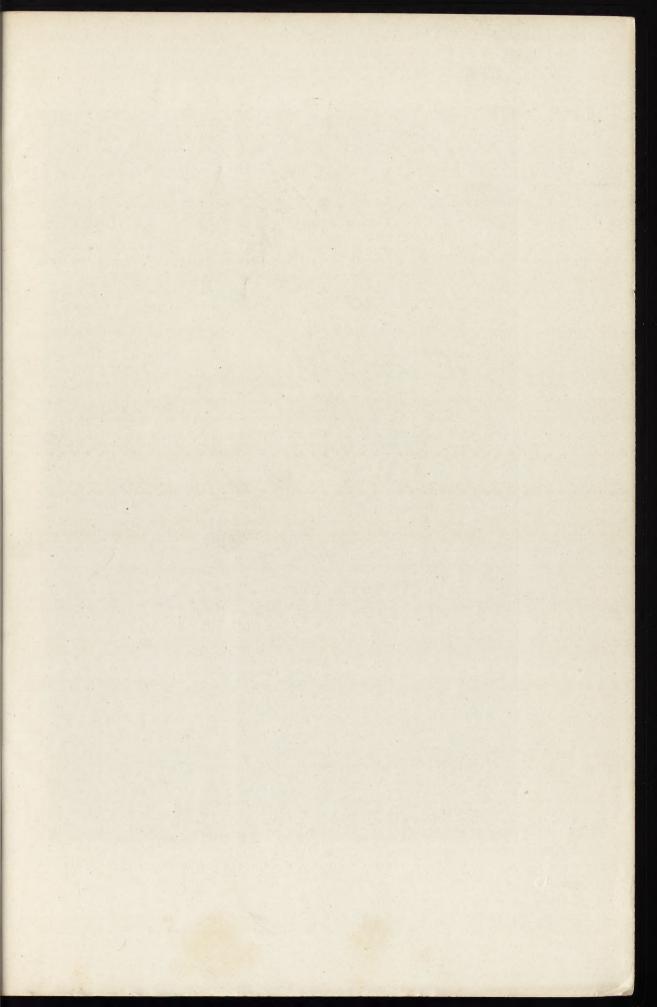

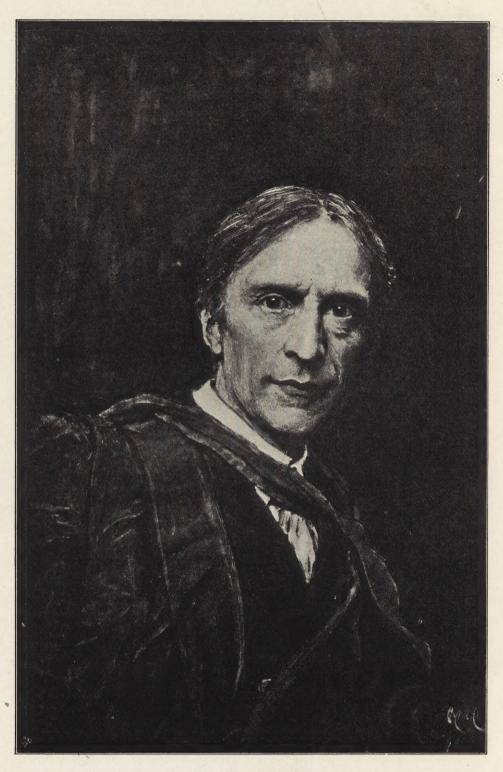

Subert von hertomer. Selbstbilbnis. Emailmalerei.

## Hubert von Herkomer.

er englische und der deutsche Genius stehen seit Jahrhunderten in beständiger Wechselwirkung aufeinander. Englische Dichtung — vor allem die Werke eines Shake= speare, Fielding und Sterne — hat den ftärksten, folgenreichsten Ginfluß auf die Entwickelung der deutschen schönen Litteratur unserer klassischen Periode, Shakespeare einen kaum geringeren auf die ihrer romantischen Nachblüte, Lord Byron und Walter Scott auf die des zweiten Viertels unseres Sahr= hunderts ausgeübt. Englische Philosophie auf die deutschen Denker des achtzehnten Jahrhunderts. Englische Staats= und Sozialwissenschaft auf die deutsche Staatsrecht- und Volkswirtschaftslehre wie auf die praktische Durchführung ihrer Theorieen, auf die Bestaltung des ganzen politischen und Wirtschaftslebens und die Neuorganisationen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Englische Naturforschung und Naturerkenntnis hat einst durch Newton, dann durch Darwin den Anstoß zu der gewaltigsten und tiefst-greifenden Umwälzung auf dem Gebiet der deutschen Naturbetrachtung und des Wiffens vom Werden und Entstehen alles Geschaffenen gegeben. Englische technische Erfindungen haben ebenso gewaltige Umwälzungen im beutschen Verkehrsleben und in der induftriellen Produktion herbeigeführt. Für jede Art des Sports von den Pferderennen bis zum Lawn-tennis und den Segelregatten, hat England ben Deutschen erst Anregung und Vorbild gegeben. Und auf dem Gebiet der Mode und des Geschmacks hat es in neuester Zeit begonnen, sogar die

altbegründete Herrschaft der französischen zu erschüttern und durch die seine zu verdrängen.

Der beutsche Einfluß auf die englische Volksseele und auf die Gestaltung englischer Zustände ist dagegen immer nur ein sehr viel eingeschränkterer, ja fast unmerklicher gewesen. Wenn Deutschland im achtzehnten Jahrhundert dem britischen Reich sein Herrschrauß in den Kurfürsten von Hannover und ihm im neunzehnten den Schöpfer einer neuen Dynastie im Prinzen Albert von Koburg gab, so ist das dennoch ohne jede Folge für die Entwickelung des nationalbritischen Geistes geblieben. Dieser hat vielmehr das fremde Element gleichsam aufsgesogen und die deutschen Fürsten zu echten Engländern gemacht.

Unleugdar freilich hat die englische Bolksseele einmal einen mächtigen dauernd nachwirkenden Impuls durch eine große deutsche Geistesthat empfangen: durch die That Luthers, durch die deutsche Reformation. Aber die Bewegung, welche durch diese drüben hervorgerusen wurde, hatte zum Resultat Neubildungen von echt englischnationalem Gepräge: die Errichtung der anglischien Hochkirche.

Einmal auch hat um dieselbe Zeit in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts auf dem Gebiet der bildenden Künste; einmal auf dem der Musik der deutsche Geist für eine Zeit lang eine gewisse Macht über den britischen gewonnen gehabt: durch Hans Holbein d. J., der am Hof Heinrichs VIII. eine, das ganze künstlerische Leben und

Schaffen in England beherrschende, leitende Stellung einnahm. In Bezug auf die Musik bietet der Deutsche Händel im achtzehnten Jahrhundert ein sehr ähnliches Beispiel mächtiger Einwirkung auf britisches Kunstleben. Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts schien es während kurzer Zeit fast so, als solle Peter von Cornelius eine ähnliche Einwirkung deutschen Geistes auf die

find — wenn sie überhaupt dort einmal platzugreisen scheinen — immer nur von kurzer Dauer gewesen. Der nationale Charakter ist schließlich stets, ohne merkliche Wandlungen aufzuweisen, aus solchen Perisoden hervorgegangen. Wohl aber hat England, wie jene deutschen Fürsten, von Zeit zu Zeit auch deutsche Talente der Wissenschaft und Kunst aufgenommen, die ihrerschaft und Kunst aufgenommen, die ihrers



Abb. 1. Herkomers Geburtshaus in Waal bei Landsberg a. 2.
Erbaut von Serkomers Rater.

englische Kunst eingeräumt werden. Wurde er doch von der britischen Regierung seierlichst eingeladen, nach London zu kommen und seinen Rat in Bezug auf die beste Urt der Ausschmückung des neuen Parlamentsgebäudes zu erteilen. Aber diese Spisode ist spurlos vorübergegangen. Der britische Geist ist zu selbständig und eigenartig, zu stolz und eisersüchtig auf diese seine Eigenart, um nach fremden Borbildern zu begehren und fremde Herrschaft und Einwirkung lange zu ertragen und zu dulben. Beide

seits unter dem unwiderstehlichen Einfluß dieses starken nationalen Geistes zu Meistern englischer Wissenschaft und Kunst geworden sind. So ist es mit dem jüngst verstorbenen großen Gelehrten, dem Meister der versgleichenden Sprach- und Religionswissenschaft, Prosessor Max Müller von Oxford und so mit Hubert von Herkomer, dem Maler geschehen, den England heute zu seinen größesten lebenden Künstlern, den ruhmvollsten Meistern britischer Malerei zählt. Beide sind England vom deutschen Mutter-

lande gleichsam geschenkt worden; ersterer in Dessau, dieser in dem bayerischen Dörfchen Waal bei Landsberg am Lech, fünsviertel Gifenbahnwegftunden von München entfernt, im Mai 1849 geboren, das einzige Kind eines vielseitig begabten Handwerkers, eines Tischlers. An der Wiege in seinem Dorfhäuschen ist es diesem zarten Anäbchen nicht gesungen, daß es einst, zum Manne gereift, von dem Herrscher seines engeren Baterlandes burch die höchsten Auszeichnungen,



Abb. 2. Bildnis Herkomers im Alter von 3½ Jahren.

belehnt, in allen Kulturländern der Erde durch Zuerkennung aller Ruhmestitel, womit sich in unsrer Zeit großes künstlerisches Berdienst belohnt sieht, außgezeichnet werden würde.

Von englischer Kunst wußte man in Deutschland und auch wohl im übrigen Europa vor den letzten sechziger und ersten siedziger Jahren des vorigen Jahren des vorigen Jahrehunderts nur äußerst wenig. Außer Hogarth, der in Deutschland besonders durch Lichtenbergs Erklärungen seiner, durch Kupferstiche

wie die Berleihung des Abels, geehrt, in vielverbreiteten, lehrhaften Sittenbilder im seiner zweiten Heimet England mit Würden achtzehnten Jahrhundert zu allgemein ver-



Abb. 3. Lanbichaftliche Stubie. Bleiftiftzeichnung aus hertomers 14. Jahre.

breitetem Ruhm gelangt war; außer den Stahlstichen der leeren, süßlichen, puppen= haften "Keepsake Beauties" in den "Taschen= büchern für die elegante Welt" im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts und den meisterhaften unterradierten Schwarzkunftstichen nach Landseers mannigfaltigen Tierbildern und ben prächtigen Karikaturen, ben ernsten und heiteren sitten= und zeit= geschichtlichen Bilbern im Londoner "Bunch" und der "Illustrated News" hatten wir auf dem Kontinent so gut wie nichts von eng= lischer Kunst zu Gesicht bekommen. (F3 lag den britischen Künftlern anscheinend sehr wenig daran, außerhalb ihrer Seimat befannt, bewundert ober getadelt zu sein. Sie schufen unbeeinflußt sogar durch die französische Kunst für ihr britisches Bublifum, das fie schätte, liebte und ihre Werke nicht aus dem Lande ließ, sondern für hohe Preise für die öffentlichen und Privatgalerien Englands erwarb. Von der großartigen "präraffaelitischen" Bewegung in der englischen Malerei hatten wir wohl gehört und gelesen; aber die Werke ihrer Führer waren uns so unbekannt geblieben. wie die ihrer Gegner. In Berlin zumal war vor 1875 meines Wissens noch kein cinziges Originalgemälbe eines englischen Künftlers zur Ausstellung gelangt. Zu den besten aber gehörten einige mittelst einer für uns gang neuen eigenartigen Technik ausgeführte, Scenen aus dem Leben bes oberbanerischen Gebirgsvolks darstellende, Aquarellgemälde von ergreifender und fesselnder Wirkung durch die gesunde realistische Kraft, die sich in ihnen aussprach, die Schärfe der Beobachtung, die Wahrheit der Tongebung, die Energie der Charafteristif und der Zeichnung. Diese Aquarellen sahen wir im Sachsschen Kunftsalon in der Taubenstraße ausgestellt. Als ihr Maler wurde Hubert herkomer genannt. Der beutsche Rlang dieses Namens täuschte uns nicht. Der englische Meister war ein Deutscher.

Erst sehr viel später aber ist man wahrheitsgemäß über ihn und über die wunder= lichen Fügungen und Lebenswege unterrichtet worden, durch die und auf welchen das banerische Dorffind dazu gelangt ist, ein in allen Landen bewunderter und berühmter englischer Künstler zu werden. Die Geschichte dieser Künstlerjugend ist so seltsam, abenteuerlich und

In dem oben genannten Geburtsdorf Hubert Herkomers waren seine Vorsahren bereits seit mehreren Generationen angesessen. Sei= nes Großvaters gedenkt er immer mit ganz besonderer Liebe. Der war seinem Handwerk nach ein Maurer: aber ein wahres Erfinder-Genie, das sich im Ersinnen und Ausführen von zahlreichen mechanischen Verbesserungen vorhandener Werkzeuge und neuer sinnreicher Vorrichtungen bethätigte. in seinem vierzigsten Jahr hatte dieser merkwürdige Mann, von deffen Geistesart und Begabung so viel auf ben Entel übergegangen ift, lesen und schreiben gelernt. Dann aber las er mit wahrer Leidenschaft, um die Lücken seines Wiffens auszufüllen. Seine Frau, eine ebenfalls ungewöhnlich begabte. an Leib und Seele gesunde kraftvolle Natur. schenkte ihrem Gatten vier Söhne, von denen jeder früh schon dem Bater zur Hand ging bei seinen mannigfaltigen, nicht selten auch halbkünstlerischen Arbeiten. Jeder erlernte ein andres Handwerk; Herkomers Bater die Tischlerei. Dieser hatte die außerordentliche Handgeschicklichkeit und das mechanische Talent von seinem Vater geerbt. Aber zugleich auch jenen, bei Bauern und dörflichen Sandwerkern gewiß sehr seltenen schönen Idealis= mus, der ihm sein bescheidenes Dasein jederzeit verklärt, ihm Mut und Kraft zum Ausdauern in den schwerften Lebenskämpfen gegeben und ihn wie die Seinen stets über bas, in seinem Stande herrschende geistige und sittliche Durchschnittsniveau hoch hinausgehoben hat.

Er lernte in altpatriarchalischer Weise als Lehrjunge bei einem Tischlermeister, dem er die gemeinsten häuslichen Dienste zu leiften hatte, sein Handwerk. Doch nie ging ihm dabei das Bestreben verloren, an der weiteren Ausbildung seiner natürlichen Anlagen zu arbeiten. Er benutte in München jede freie Stunde dazu, in der Handwerks- und Sonntagsschule zu zeichnen und zu modellieren. Groß war die Freude und Genugthuung, als der junge Gesell einmal bei einem Wettbewerb in ber Rlaffe eine Arbeit geliefert hatte, welche feierlich mit dem ersten Preise gekrönt wurde. Tischlermeister ließ er sich in seinem selbstgebauten Häuschen in seinem Geburtsort Waal nieder. Dort in seinem schuldenfreien Eigentum inmitten seines Gärtchens und Landstücks führte er das befriedigte Leben vielfach rührend wie ein Dickensscher Roman. eines vor Not durch Fleiß, Werktüchtigkeit,



Abb. 4. Studientopf gur erften Beichnung ber "Invaliden von Chelfea".

Mäßigkeit und Bescheibenheit in seinen Bedürsnissen und Ansprüchen gesicherten, friedlichen Handwerkers, der es sich auch wohl
zutrauen durste, Arbeiten höheren künstlerischen Charakters zu übernehmen und
befriedigend durchzusühren. Sein inneres Glück aber erhielt erst seine Bollendung durch
die She, die er mit der Tochter eines Dorsschullehrers, Namens Nippel schloß; einem
Mädchen, welches seinen poetischen Jdealismus und die tiese Lauterkeit seines Gemüts

teilte und musikalisch so reich veranlagt und geschult war, wie er technisch und kunsthandwerklich. Sie spielte das Klavier und die Geige mit gleicher Fertigkeit und trug in ihrem demütigen Herzen einen unerschöpflich reichen Schat von Liebe und Güte, die sie zu den rührendsten Thaten der Opferstreudigkeit und Selbstlosigkeit befähigten. Auch diese musikalische Begadung war Gemeingut und Erbe in ihrer ganzen Familie. Als diese Frau im Mai 1849 den Sohn zur

Welt brachte, ber in der Taufe den Vornamen Hubert empfing und der Eltern einziges Kind geblieben ist, nahm der Bater den Neugeborenen in seine Arme und sagte: "Dieser Knabe soll einst mein bester Freund sein, und er soll ein Maler werden."

Als der kleine Hubert zwei Jahr alt geworden war, faßte der Bater — unzufrieden mit den Zuständen in der Heimat nach bem großen Schiffbruch der Revolution ben Entschluß, mit Weib und Kind nach bem damals noch mehr als heute gepriesenen und als das gelobte Land für die Deutschen angesehenen "Lande der Freiheit", Nordamerika, auszuwandern. Er verkaufte sein kleines Heimwesen und machte die sechs Wochen dauernde Überfahrt nach New-Nork auf einem Segelschiff. Raum entging ber fleine Bube auf diefer schrecklichen Reise dem Tode durch Nahrungsmangel. Drüben waren damals die Auswanderer noch schuplos allen nichtswürdigen Machenschaften ber amerikanischen Gauner ausgesetzt, welche sie durch raffinierte Mittel um ihre mitgebrachte Habe zu prellen verstanden. Auch Herkomers scheinen ihnen nicht völlig ungerupft entgangen zu sein. Die Familie wurde nach Cleveland verschlagen. ließ sich der Vater als Tischler nieder. Aber bald lernte er erkennen, wie wenig die nordamerikanische Wirklichkeit seinen Träumen und seinen einst gehegten idealen Vorstellungen davon entsprach. Sein Hang zur Romantik. sein tief poetischer und fünstlerischer Sinn waren hier nur Hindernisse seines Vorwärtsfommens, da fie ihn zum nüchternen, geschäftlich fabrikmäßigen Betriebe seines Handwerks wenig geeignet machten. Seine Frau trug durch Erteilung von Musikunterricht nach Kräften zur Erhaltung des Hauswesens Aber sie wie ihr Anabe litten körperlich empfindlich unter dem amerikanischen Klima und der ganzen dortigen Lebensweise. Als Hubert das achte Jahr erreicht hatte, beschloß der Bater, die neue Welt wieder zu verlaffen. Er kehrte mit ben Seinen nach Europa zurück. Doch nicht nach seiner bayerischen Heimat mochte er sich wenden. Sie war ihm fremd geworden. Er zog es vor, in der ersten englischen Stadt zu bleiben, an deren Hafen sie landeten. Es war Southampton. Eine unglücklichere Wahl hätte er kaum treffen können, als diese provinziale Hafen- und Handelsstadt. Hier

begann für beide Eltern erft recht die Reit der schwersten Prüfungen, des härtesten Ringens mit den widrigsten Berhältnissen. Die Zahl der Schüler, welche nach dem Musikunterricht der Mutter verlangten, blieb sehr gering und das von ihnen gezahlte Honorar äußerst färglich. Die Arbeiten, mit welchen ber Bater im günstigsten Fall beauftragt wurde, waren eben meift rein handwerksmäßige und nicht selten wurde dem treuen, fleißigen Mann der bescheidene Verdienst burch eigentümlich tückische unglückliche Zufälle noch mehr verfürzt. Der kleine Hubert entwickelte dabei gleichsam spielend das von der Mutter ererbte musikalische Talent im Teilnehmen an beren Gesang- und Klavier= lektionen weiter, in denen er mit den jungen Schülerinnen sang, vier- und sechshändige Stude mit ihnen spielte. Hauptsächlich und mit freudigstem Eifer aber war er an ber Hobel- und Schnitbank des von ihm vergötterten Vaters thätig, in welchem er bis an dessen Lebensende die Vereinigung aller großen und guten Manneseigenschaften sah und verehrte. Als Probe von deffen Aufopferungsfähigkeit und sittlichen Energie führte ber Sohn in seiner Selbstbiographie an, daß jener während dieser sorgenvollen Jahre zu Southampton unter anderen Einschränkungen sich durch einen hervischen Entschluß auch die härteste auferlegte, und mit zäh ausdauernder Willenskraft auch während seiner übrigen Lebenszeit durchführte: auf das Tabakrauchen, den Genuß aller geiftigen Getränke und aller Fleischspeisen zu verzichten. So wurden die Mittel gespart, die erforderlich waren, um den Sohn auf eine Tagesschule zu schicken. Aber nach einigen Monaten bereits zwang eine Erfrankung den durch fieberhaften Arbeitseifer und Entbehrungen geschwächten Anaben, diesen Schulbesuch wieder aufzugeben. Seine Gesundheit gewann er durch monatelang fortgesetzte tägliche Wanderungen und den Aufenthalt in ben Wälbern in ber Nähe ber Stadt.

Auch sein Natursinn entwicklte sich durch das Leben in der freien Gotteswelt immer lebhafter, stärker und seiner; und bei dem einsamen Umherschweisen in der Landschaft vertiefte sich sein Denken, bereicherte sich seine Phantasie. Nach seiner völligen Wiedersherstellung trat der Knabe in eine Zeichenschule ein. Der herkömmlichen Unterrichtsmethode, der auch er sich dort zu fügen

hatte, dem unsinnigen Zeichnen der Umrisse nach Gipsabgüssen und von geistlos mühsam ausgetüpselten Blättern nach solchen Abgüssen und Vorlagen in schwarzer Kreide, widmet Herkomer noch heute seinen unversöhnlichen Grimm, seinen bittern Hohn und seine tiefe Verachtung.

Eine größere Bestellung, welche der Bater damals empfing, brachte auch in das

Die Mutter aber blieb allein in Southampton zurück, um ihre Unterrichtsftunden nicht zu unterbrechen, deren Erträgnisse die Familie nicht entbehren konnte. Wit großen Hoffnungen erfüllt, aber mit besto geringeren Mitteln, traten die beiden "Freunde", Vater und Sohn, die Reise an. In München richteten sie sich eine ganz eigentümliche Häuslichseit ein, welche der Kärglichseit



Mbb. 5. Charafterftudie eines englifden Frachtfuhrmannes für ben "Graphic".

Leben Huberts eine entscheibende Beränsberung. Jener erhielt durch Bermittlung seines in Amerika zurückgebliebenen Bruders den Auftrag, Kopieen von sechs der Apostelstatuetten Peter Bischers am St. Sebaldusgrabmal zu Nürnberg auß Holz zu meißeln. Er hielt es für das Ratsamste, diese Arbeit in München auszusühren. Der Sohn aber sollte ihn begleiten, um dort auf der berühmten Ukademie seine Studien zu beginsnen, da er nach des Baters, wie nach seinem eigenen Wunsch, ein Maler werden sollte.

bieser Mittel entsprach. Der Werkstattraum, in welchem ber noch nicht sechzehnjährige Jüngling mit bem Vater gemeinsam an ben Holzstatuen meißelte und schnitzte, mußte zugleich als Küche, Wohn- und Schlasgemach für beibe dienen, in welchem der Vater ihre beschiedenen Mahlzeiten bereitete.

In die Borklassen der damals noch stark unter dem herrschenden Einfluß Wilhelm von Kaulbachs stehenden Akademie trat Hubert Herkomer als Schüler ein. Was er zeichnete, erwarb ihm die Anerkennung



Abb. 6. Die Spinnftube. Solgeichnung für den "Graphic".

und Gunft seines Lehrers Professor Echter, der mit Muhr gemeinsam die Wandgemälde nach den Kartons ihres Meisters Kaulbach im Neuen Museum zu Berlin ausgeführt hatte und in des Genannten Werken noch immer den Gipfel aller Runft des Sahrhunderts sah. Auch hier hieß es wieder, Areidezeichnungen nach Gipsabguffen antiker Bildwerke ausführen. Herkomers leidenschaftliches Verlangen, nach der lebendigen Natur zu arbeiten, fand keine Befriedigung in der ihm zunächst zugänglichen Klasse. gewisse Hilfe in solcher Not bot ihm der Vater, der ihm in der Morgenfrühe, in den Pausen seiner Hausarbeiten, des Rochens und Aufräumens Modell stand, damit der Sohn nach ihm zeichne und sich so im Beichnen nach dem Leben übe. Daß dieser neben seinen akademischen Kunststudien zugleich ein fleißiger Hilfsarbeiter seines Vaters war, daß er weder lange Haare, noch einen breitkrempigen Schlapphut trug, wie seine Mitschüler, machte ihn für diese fast zu einem Gegenstand der Geringschätzung. — In einem abendlichen Privatzirkel studierender Künstler, in welchen er eintrat, lernte er zum erstenmal die beglückende Luft des Zeich= nens nach dem nachten Modell kennen. Aber

seinem Meister Echter wagte er kaum die dort gezeichneten Naturstudien vorzulegen. Galt doch bei diesem, wie damals noch ziem-lich allgemein in München der schöne Sah: "Natur ist schon ganz gut, aber Kaulbach ist besser."

Wenn Herkomer sich so und durch die Betrachtung der Werke der alten und neueren Meister in den Galerien künstlerisch weiter bildete, so regte gleichzeitig der gelegentlich ermöglichte Besuch des Münchener Hospernhauses, in dem er zum erstenmal im Leben einer Opernvorstellung beiwohnte, seinen musikalischen Sinn mächtig an und weckte in ihm wieder die dringende Sehnsucht, Klavier zu spielen und zu komponieren.

Damals wurden an erst naturalissierte englische Unterthanen Pässe nur mit sechsmonatlicher Gültigkeit gegeben. Behufs längerer Geltung mußten sie durch den Paßinhaber persönlich erneuert werden, wenn dieser nicht sein britisches Bürgerrecht versieren wollte. Beide Herkomer erkannten die Gefahr noch rechtzeitig, die sich nicht anders abwenden ließ, als durch schleunige Rücksehr nach England nach noch nicht halbjähriger Abwesenheit. Der Bater packte seine unsertigen Apostelstatuen, der Sohn

seine Studien ein und fie beeilten sich, wieder den Boden ihrer zweiten Heimat zu erreichen. Während bes folgenden Winters arbeitete der junge Künstler in Southampton meist auf eigne Sand, zeichnete und malte in DI- und Wasserfarben die Bildnisse aller, die ihm dazu sitzen wollten. folgenden Sommer brachte ihn der Bater nach London auf die South - Renfington-Kunst-Schule, damit er seine Studien regelrecht betreibe. Zum erstenmal trennten sich die beiden Freunde voneinander. Hubert wurde im Hause eines alten Tischlers untergebracht und dort freundlich aufgenommen. Zu der Klasse, in welcher nach dem Leben gezeichnet wird, sollte er auch auf der Kensington-Kunstschule noch nicht zugelassen werden. Wieder mußte er mit dem Umrißzeichnen nach antiken Gipsabgüffen beginnen. Das aber ertrug er nicht lange. Ohne erst um die Erlaubnis zu fragen und zu bitten, ging er in die Lebensklasse hinüber und zeichnete so rasch und rüstig nach ber Natur barauf los, daß feine Studie ziemlich vollendet war bevor der Lehrer eintrat und mit nicht eben freundlichem Er= staunen den jungen Eindringling und deffen Arbeit erblickte. Der obere und der oberfte Brofessor erschienen. Dieser konnte sich freilich nicht verhehlen, daß die Arbeit gut und wohlgelungen sei, und somit nicht umbin, zu gestatten, daß der Schüler in dieser Klasse verbliebe. Hier arbeitete Hubert während der Sommermonate von 1866 mit leidenschaftlichem Fleiß nach dem Leben, teils in zwei Kreiden auf farbigem Papier zeichnend, teils, vorzugsweise bei Gaslicht in den Abendstunden, in Bafferfarben malend. Wieder nach Southampton zurückgekehrt, gründete er, auf den Rat eines früheren Mitschülers in der dortigen Kunstschule, eine Rlasse zum Zeichnen nach dem Leben, in welche sieben bis acht junge Leute, meist Runfthandwerker, Kartenstecher, Bergolder, Baubeflissene u. s. w. eintraten. Sie ver-anstalteten sogar eine Ausstellung bei einem dortigen Rahmenmacher, und Herkomer hatte das gute Glück, sein erstes Bild, eine Landschaft in Aguarellfarben, für 2 £ 2 Sh. zu verkaufen. Noch einmal im folgenden Sommer fette er feine Studien in London in ber South-Rensington-Schule fort. Damals, auf einer Runftausstellung ber königlichen Akademie, empfing er einen künstlerischen



Mbb. 7. Die Rorbflechter im Blindeninftitut. Solgzeichnung für ben "Graphic".

Eindruck, den er für den wichtigsten, für seine sernere Entwickelung bestimmendsten erklärt. Er sah das Bild des großen Balker, von dem eine neue Spoche der englischen Malerei, der Bruch mit dem Klassizimus, mit der konventionellen Phrase, die Hinwendung zur Natur und zur intimen, aufrichtigen Beobachtung des Lebens datiert, die "badenden Knaben". Die Holzschnitte nach dieses außerordentlichen Künstlers Zeich-

in der Luft gestellt ist. Einen Stock unter der Schürze verbergend, beobachtet es eine auf einem Baumast über ihr lauernde Kate, um das verlockende Gebäck vor deren Übersfall zu schützen. Vergebens suchte der junge Zeichner seinen Block bei einem Verleger illustrierter Schriften oder Fournale anzubringen. Wieder nach Southampton zurückgekehrt, wurde er durch den Vorschlag des Herausgebers eines humoristischen Blattes



Abb. 8. Colbaten in ber Bachtftube. Linte Balfte (für ben "Graphic" gezeichnet).

nungen wurden von Herkomer und seinen jungen Freunden, Fildes, Wood, Parker, wahrhaft verschlungen. In ihm sahen sie dem Bahnbrecher, das leuchtende Beispiel, dessen Spuren zu folgen sei, um das Heil in der Kunst zu erreichen. Herkomer begann sich im Zeichnen auf Holz zu üben. Für seinen ersten derartigen Versuch hatte er einen wenig poetischen Gegenstand gewählt. Die Zeichnung stellte ein junges Mädchen im Garten neben einem Tisch stehend, dar, auf den eine heiße Pastete zum Abkühlen

überrascht, ihm allwöchentlich eine satirische Zeichnung für den Holzschnitt gegen ein Honorar von 2 £ zu liesern. Mit Freuden ging Herkomer darauf ein. Aber das betreffende Unternehmen scheiterte bereits nach sechs Wochen. Dann wieder nahm er seine landschaftlichen Naturstudien auf, mietete sich in einer elenden alten Hütte auf dem Lande in Hythe ein, wo er von Milch und Kartosseln in der Schale lebte und malte direkt von der Natur Uquarellbilder, die er mit passenden Figuren von Landdirnen und

Kindern staffierte. Endlich gelang es ihm, durch einige Holzzeichnungen selbsterfundener einsacher Genrescenen aus dem Alltagsleben die Aufmerksamkeit der berühmten Holzschneider Dalziel auf sein Talent zu lenken. Sie kauften drei von ihm an sie gesandte Zeichnungen auf Holz und ersuchten ihn um fernere Lieferung. Um den Berlegern näher zu sein, übersiedelte er nach London, wo

komer ein Engagement als Zitherspieler bei einer Gesellschaft von "Christy minstrels"; aber es war in der Woche kein Plat dei ihnen frei. Er übernahm es mit seinem Kameraden Patronen für Tapetenmuster auszuführen. Doch die Arbeit ging langsam von der Hand, brachte nur einen kümmerlichen Verdienst und erschien Herkomer bald so unwürdig, daß er sie wieder aufgab.



Abb. 9. Solbaten in ber Bachtftube. Rechte Galfte (fur ben "Graphic" gezeichnet)

er mit seinem Kameraden, einem bedürfnislosen jungen Burschen, in der Smith-Street, Chelsea einen weiten leeren Raum mietete, in welchem sie zeichnend, singend, lachend bei den härtesten Entbehrungen ihr Zigeunerleben führten. Aber die Gebrüder Dalziel konnten nicht alle Holzzeichnungen Herkomers verwenden und andere Berleger wiesen die ihnen angebotenen zurück. Die Not der jungen Künstler erreichte die Grenze des zu Ertragenden. Um zu leben, suchte Her-

Damals, 1869, wurde in London mit großem Kapital die neue illustrierte Wochenzeitung "The Graphic" gegründet. Sollte es nicht gelingen, Zeichnungen bei dieser anzubringen? Von seinem letzen Kest ersparten Geldes kaufte er einen ganzseitigen Holzblock und bezahlte er Modelle, um eine Zeichnung "Zigeuner in Wimbledon" auszuführen, die er dann mit klopfendem Herzen ins Bureau des Graphic trug. Zur freudigsten Überraschung wurde ihm, als man

sie gesehen hatte, nicht nur der freundlichste Empsang, sondern man kaufte ihm auch den Stock für acht Pfund Sterling ab, eine Summe, wie er sie noch nie für eine Arbeit empsangen hatte, und man eröffnete ihm die Aussicht auf fernere, dauernde Beschäftigung. Mit welchem inneren Jubel eilte er nach Hause, um die beglückende Nachricht brieflich den Eltern zu verkünden!

Durch Herkomer und seine Genoffen ift bamals eine während der siebziger und achtziger Jahre andauernde Blütezeit der englischen Holzschnitt - Mustration heraufgeführt. Sie zeichneten meist birekt auf die grundierte Holzplatte und die Anlographen schnitten diese Zeichnungen faksimile. Die Gegenstände dieser gang- und doppelseitigen Bilder im Graphic und in der London illustrated News waren meist dem Leben bes Volkes in England und im Auslande entlehnt. Mit Vorliebe schilderten fie das Volk bei seiner Arbeit. Darin bewiesen sie eine erstaunliche Schärfe der Beobachtung. aber auch zugleich eine wahrhafte Größe der Auffassung bei allem derben, unabgeschwächten Realismus. Die charaktervolle Zeichnung und die Tonwirkung waren von gleicher Energie. Die Holzschneider aber verstanden es vorzüglich, auf die Absichten der Künstler einzugehen, ihren markigen Strich zu respektieren und das individuelle Gepräge der Handzeichnung treu zu wahren. Drei bezeichnende Proben von Herkomers berartigen Holzstöcken bilben die hier beigedruckten Rompositionen: die Spinnftube, die Korbslechter im Blindeninstitut und die Soldaten eines Artillerieregiments in der Wachtstube (Abb. 6 - 9). Jede Ge= stalt und jede Bewegung ist dem Leben abaelauscht. Wie bewundernswert sind 3. B. die der Blinden mit ihren erloschenen Augen, ihrem taftenden Gange und Hantieren beobachtet! Die durch die Lokalitäten gegebene Beleuchtung dort durch das kleine niedrige Fensterchen in der Wand zur Rechten, auf dem zweiten durch die drei in der Hinterwand befindlichen Fenster, ist aufs genaueste studiert und mit der glücklichsten Wirkung alle Gestalten plastisch modellierend, verwendet. Der Strich des Zeichners ist überall voll Mark und Nachdruck, die Behandlung dabei von großer Einfachheit, recht für den Faksimileschnitt geschaffen. Angesichts solcher Holzschnitt = Mustrationen kann man sich

faum bes Bedauerns erwehren, daß diese Art durch den modernen Tonschnitt und durch den photographischen Vervielfältigungsprozeß fast gänzlich verdrängt worden ist und keins der großen Walertalente mehr auf den Stock selbst und für den Faksimileschnitt zeichnet.

Ein Landaufenthalt mit zwei guten Rameraden auf der Besitzung der Eltern eines dritten, wo Herkomer frohe Herbsttage genoß, gab ihm damals das Motiv zu einem Aquarellbilde von ungewöhnlichem Umfang: Landleute im Felde hackend, mit herbstlich gefärbten Bäumen als Hintergrund. brachte das fertige Werk mit zu den Eltern. Der Bater umarmte ihn schweigend; ganz von frohem Stolz erfüllt, daß sein Junge sich nun fähig gezeigt hatte, ein wirkliches Gemälde auszuführen. Der junge Maler mußte sich in den Lehnstuhl setzen, den der Vater für ihn gearbeitet hatte. Die Mutter trug ihm sein deutsches Lieblingsgericht auf ben mit Blumen und Lichtern besetzten Tisch und sie genossen gemeinsam das reinste, voll= kommenste Menschenglück. Das erfuhr noch cine Steigerung. Das große Aquarellbild wurde nicht allein in die Frühlingsausstellung in der Dudlen-Gallern zu London aufgenommen, sondern auch sofort für den doppelten Breis gekauft, den er dafür zu erhalten gehofft hatte (40 Pfd. St.).

Die Zeit der schweren Daseinstämpfe und Entbehrungen, des vergeblichen Ringens war fortan für Herkomer vorüber. hatte seinen Weg gefunden, der ihn von Erfolg zu Erfolg führte, und er genoß die tiefe Befriedigung, die Seligkeit des guten Sohnes, seinen Eltern lohnen zu können, was fie bisher für ihn gethan hatten, auch ihnen die Lebensmühe abzunehmen und die Tage zu versüßen. Im Zeichnen für den Holzschnitt (für den Graphic) und im Malen von Aquarellbildern, deren Wertschätzung in England rapide stieg, entwickelte sich sein großes Talent immer reicher und mächtiger. Für jencs illustrierte Blatt entwarf er zuerst die Komposition seines späteren berühmten Gemäldes, "die Penfionäre zu Chelsea in der Kirche" oder "die lette Mufterung" (Abb. 4). Im Sommer 1870 hatte er seinen Studienaufenthalt in einem französischen Fischerdorf in der Normandie genommen. Dort malte er ein großes Aquarellbild: eine Gruppe von Fischern darstellend, welchen



Abb. 10. Rach bes Tages Arbeit.

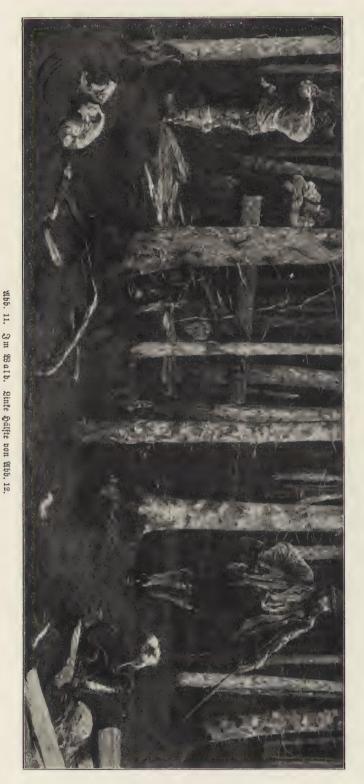

aus ihrem Dorf die Nachrichten von der Rriegserklärung Frankreichs gegen Deutsch-land vorliest. In dem= selben Jahr verwertete er in einem Aquarellnochmals Motiv der Chelsea-Benfionäre in ber Rirche. Von seinem Vater begleitet ging er dann für mehrere Monate nach Garmisch ins oberbanerische Gebirge. wo sie in einem echten Bauernhause Wohnung nahmen. Es war ihm wie in einem schönen Traum. Erfuhr er doch zum erstenmal im Leben den vollen Zauber des echten deutschen Tannenwaldes und der Gebirgslandschaft. Des Vaters romantischer Sinn und des Sohnes jugendlicher feuriger Rünftlergeist fanden hier gleiche Befriedigung. Wenn Herkomer nicht an den sofort in Angriff genommenen Bilbern mit ben von München verschriebenen Aguarell= und Ölfarben malte, oder an Holzzeichnungen, zu denen ihm seine dortige dörfliche Umgebung die Gegenstände bot, arbeitete, so schweifte er mit bem Bater voll Entwälbern umher. Das größte Fest aber war es für beibe, an irgend einem fristallklaren Gebirgsbach im Tannenschatten ein Reisigfeuer zu machen und barauf ihr bescheidenes Mahl

zu bereiten. Auch im

junges Mädchen

Abb. 12. 3m Walbe. Rechte Seite (fiehe Abb. 11)



Bietich, Bertomer.



Abb. 13. Solginecht. Lithographie.

kindlicher Glückseligkeit vor seiner Mutter in aufeinander getürmten Golbstücken aufbaute. Diese Gegenwart der geliebten Mutter, mit der er abends vierhändig auf dem Piano spielte, wenn er nicht mit einer guten Bitherspielerin aus dem Orte selbstkomponierte Zitherduos zu hören gab, machte ihm den Aufenthalt zu einem fast noch beglückenderen als es der vorjährige gewesen war. In London vollendete er das große Ölgemälde in dem Glashause, das er sich im Garten seiner Wohnung als Atelier gebaut hatte. Er bebütierte damit auf ber Ausstellung der Royal Academy im Frühling 1872. Er hatte ihm den Titel "After the toil of the day" ("Nach des Tages Arbeit") gegeben. Trot der oberbayerischen Gestalten und Scenerie war es so ganz und gar in Walkers Weise empfunden und gestimmt, daß es von vielen für ein Werk dieses gefeierten nationalen Meisters gehalten wurde. In den direkt von der Natur gemalten prächtigen Charakterköpfen verriet lacht. Die Ühnlichkeit mit Walkers Dar-

fich ber Aquarellmaser durch ihre fast peinlich genaue Ausführung. Das Machwerk bes Ganzen aber zeigte eine wunderliche Mischung von äußerster Feinheit und unfertiger Skizzenhaftigkeit. Doch der Erfolg des Bildes war groß und entscheidend für bessen.

Von der Komposition und der wundervollen Stimmung des Bildes gibt trot ihrer Farblofigkeit unsere Reproduktion eine treue Anschauung (Abb. 10). Die landschaftliche Scenerie — die lange, sich perspektivisch tief in das Bild hineinschiebende Reihe der tirolisch = oberbanerischen Dorfhäuser mit bem aus Steinen aufgeführten Unterstock, dem altersbraunen, aus Holzplanken gezimmerten Geschoß darüber, um das sich die, vom breit vortretenden Dach beschat= tete, Holzgalerie hinzieht, an der Landstraße, hart am Ufer der rasch strömenden, blauarünlichen Loisach und das in blauen Duft gehüllte Gebirge im Sintergrunde, die Gruppe der Obstbäume vorne am Ufer, — sie ist mit vollendeter Wahrheit in all ihrer anheimelnden Lieblichkeit wiedergegeben. Und alles Lebendige darauf, die watschelnde Gänseherde, welche der Hirtenbub heimtreibt, die kleinen Kinder, die jungen Mädchen, die alten Frauen, die jungen Burschen, die Männer und Greise sind mit einem Feingefühl und mit einer Kunst da hineingestimmt, daß sich diese Runft eben gar nicht spüren läßt, alles sich wie in der Wirklichkeit, wie es der Zufall gibt, ab= zuspielen scheint. Höchstens das träumerisch am Spinnrade vor der Thür sitende schöne Dearndl verleugnet nicht die romantische Phantasie des Malers, der diese Gestalt entsprungen ift. Ganz Wahrheit und Leben find dafür die vier todmüde von des Tages Arbeit, Mühe und Plage auf der Bank vor dem Saufe in der natürlichsten Haltung ausruhenden Männergestalten; ist der jüngere Mann, der sich zu dem kleinen Kinde vor ihm freundlich hinabbeugt; ist das danebenstehende noch halb kindliche Mädchen; der junge Wanderer, der weiter zurück mit der strickenden Alten am Zaune spricht, diese selbst; der Gänsebub; die von der Heuernte mit der Harke über der Schulter heimkehrende Feldarbeiterin und die junge Frau vor ihr mit dem Wickelkindchen auf den . Armen, zu dem sie so zärtlich plaudert und

stellungen ländlicher Scenen ist freilich unverkennbar. Es ist dieselbe Intimität in der Schilderung, eine verwandte Art der Erfindung von Nebenvorgängen, der Naturanschauung und der Empfindung, der Stimmung und der malerischen Ausführung.

Auch in materieller Hinsicht wurde das Bild für seinen Maler von entscheidender Wichtigkeit. Es wurde ihm für die Summe von 300 Pfund Sterling abgekauft. Im Besit dieser Summe konnte er den heißen Lieblingswunsch verwirklichen, seinen Eltern einen Ruhesit nach seinem und ihrem Sinne zu gründen und seine Mutter von der Last und Mühe des Musiklehrens dauernd zu befreien. Er erwarb im Winter 1873 ein Haus (Dyreham) in dem lieblich gelegenen Dorfe Bushen (Hertshire), anderthalb Gisenbahnstunden von London, wo er mit den Eltern zu leben und zu arbeiten gedachte, wenn er nicht in der Hauptstadt selbst beschäftigt sein würde.

Sommerreisen nach Oberbanern und Tirol hatten neben jenem großen Bilde

ausgezeichneten und weniger ber zu großen Ühnlichkeit mit Walkers Schöpfungen zu beschuldigenden, in einer ganz eigentümlichen Technik gemalten Aquarellbilbern Stoff und Anregung gegeben. Die ersten dortigen Sommerfrischen von 1871, 1872 und 1873 zu den Aquarellen: "Müller und Schornfteinfeger", "Gevatterinnen", "ber Brunnen", "Abendbrot", "Geschwät am Wege", "Ruhe", "Zwielichtstunde"; zu der 1873/74 gemalten prächtigen Schilderung der Holzfäller im dichten Gebirgstannenwalde (the Woodcutters) (Abb. 11 u. 12). Zwischen deffen hellleuchtenden schlanken Stämmen steht die breitschulterige Gestalt des bärtigen Förfters, ber, auf einen langen Stab unter der Achselhöhle gestütt, die Hand am über den Rücken gehängten Stuten. Bur Linken vom Beschauer die beiden Holzfnechte, von benen der eine, jungste, seinen anscheinend verletten Unterarm hält, der andere den Strick um den zu fällenden Stamm legt. Zur Rechten die von dem Förster beaufsichtigten kraftstrotenden vier noch zu manchen kleineren, aber nicht minder Holzknechte, die mit Unftrengung aller



Abb. 14. Abenbbrot.



Abb. 15. Die Berhaftung bes Wilbbiebes.

Muskel- und Sehnenstärke den gefällten ben sanft geneigten Abhang hinab zu schieben Tannenstamm, in welchen zwei von ihnen suchen. In welcher herrlichen Wahrheit ift



Mbb. 16. Bilberers Enbe.

anderen ihn von unten her mit den und der hellschimmernden Tannenstämme

Axt und Spithacke eingeschlagen, die beiden | hier ber Eindruck des tiefen Walbesbunkels unter ihn geschobenen Händen gefaßt haben, wiedergegeben und von welcher Echtheit die Männer, die ihn beleben! — Ein kleines Bild von außerordentlicher Lebenswahrheit und gemütlich rührendem humor ist jenes "Abendbrot" betitelte (Abb. 14), welches das greise oberbayerische Chepaar am Tisch hinter seiner Hütte im Gartchen aus derselben Schüffel seine Abendmahlzeit löffelnd darstellt. Er — ein hageres, krumm gebücktes altes Männchen mit der Zipfelmüße auf dem wahrscheinlich kahlen Kopf —, die Frau groß und knochig mit runzeligem Gesicht, das in einem feinen, warmen Helldunkel durchgeführt ist, mit harten sehnigen Armen und Händen; beibe still und stumm, nur mit ihrem Effen beschäftigt; die ganze Gruppe körperhaft heraustretend vor der weißlichen Kalkwand des Hauses mit dem kleinen Bugenscheibenfenfter.

Mehr bewußt komponiert und somit im Sinne der deutschen Genremalerei und der gesamten Geschichtsmalerei jener Zeit, die

mit Vorliebe dramatisch zugespitzte, packende und spannende Scenen schilberte und bamit immer mehr oder weniger and Theatralische streifte, ist das figurenreichere, 1874 gemalte Bild "Die Verhaftung des Wilddiebes" (Abb. 15). Die Dorfscenerie und jede einzelne Gestalt der Komposition ist dabei in Haltung und Ausdruck voller Leben und Charafter und das Ganze von so ergreifender Gemütswirkung, wie effektvoll in Ton und Farbe. Ein Bild des Elends und der Berzweiflung ift die in Lumpen gekleidete Be= stalt des Wilddiebes. Mit Augen und Mienen, aus denen But, Sag und Entsetzen spricht, blickt er die drei an, die ihn aufgespürt haben und ihn zu verhaften gefommen find, ben Berichtsbeamten, ber ben Verhaftsbefehl vorliest, den Landjäger und den Förster, der mit Genugthuung den endlich Gefundenen und Gepactten betrachtet. Das unglückliche Weib des Wilddiebes sinkt



Mbb. 17. Legenbe und Orafel.

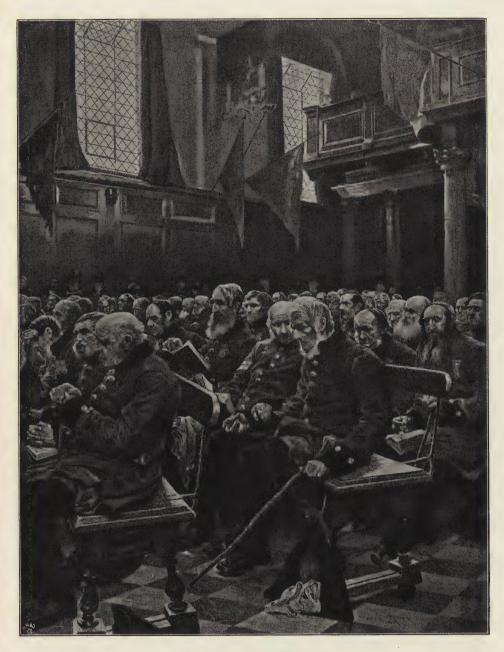

Mbb. 18. Die lette Mufterung. (Mit Genehmigung von Bouffod, Baladon & Cie. in Paris.)

jammernd und das weinende Gesicht in der Schürze bergend, dem Verlorenen an Schulter und Bruft. Das fleinste halb nacte Kindchen hodt am Boben und starrt traurig ins Leere. Ein älteres Töchterchen sitzt wimmernd auf der Steinbank vor dem Hause. Im die von dem Ereignis herbeigelockten Nach-

tiefen Schattendunkel des Flures wird noch unbestimmt ein Knabe sichtbar, und über die Brüftung der Außengalerie schaut ein Greisenantlit auf die Scene herab. Weiter zur Rechten von der Hauptgruppe stehen



Abb. 19. Der Bittgang.

barn und Nachbarinnen, und aus der Gasse im Mittelgrunde kommen Junge und Alte dazugesausen, um zu sehen, was da geschieht; die einen mehr von der Freude an allem Aufregenden und Schrecklichen, die anderen auch wohl von einer gewissen dumpfen Teilnahme an dem Schicksal der unglücklichen Familie beseelt. Das ist alles echt und überzeugend ausgedrückt. Aber das Ganze erinnert dennoch etwas an ein gestelltes lebendes Bilb.

Noch eine zweite tragische dramatische Scene schilberte Berkomer in einem dieser Bilder aus Oberbanern und Tirol in dem 1875 gemalten Aguarell: "Wilberers Ende" [,,the poacher's fate"] (Abb. 16). Von diesem selbst, den die Rugel des Försters ober Landjägers niedergestreckt hat, sieht man nur die beiden Füße und die Unterschenkel bis zum Anie über ben Rahmen hinausragen. Der Körper ist rucklings auf ben steilen Abhang gestürzt. Oben über die Höhe kommt eine Gruppe von Genossen und Verwandten des Erschossenen gestiegen und, auf dem steil abschüffigen Hange Halt machend, wie gelähmt vom Schrecken über den Anblick starren die beiden Vordersten, ein fraftvoller Mann und ein Greis, auf das Furchtbare hin. Der erstere lehnt und stütt sich, zurückbebend, auf einen Felsblock und Baumstrunk am Wege. Der Alte, der Bater bes Toten, beugt sich, im greisen Antlit Schmerz und Entsetzen, auf bes Jüngern Schultern gestütt, weit vor, um genauer zu sehen, was sein Herz mit Jammer erfüllt. Hinter dieser vordersten Gruppe wird höher oben eine den beiden folgende zweite sichtbar: das junge Weib des Toten, das, die Hände ringend. den Hals reckend dafteht und ihn bereits erschaut zu haben scheint. Den Männern hinter der Unglücklichen teilt der Vor=

berste aufgeregt das Geschehene mit. Lon Dunst und Nebel umwoben, ragen, durch abgrundtiese Schluchten von dieser kahlen steinigen Höhe geschieden, die schroffen Wände und nackten Gipfel des Wettersteingebirges in die Wolken auf. Das Ganze

und Tiroler Volksleben gehört auch "Der Bittgang". Er hat die Komposition, ebenso wie die der Invaliden von Chelsea, drei Jahre später noch einmal in einem größeren Delgemälde bearbeitet, auf das ich noch zurücksomme.



Abb. 20. Richard Bagner.

ist meisterhaft disponiert. Die dunklere Tonmasse der Hauptgruppe steht im wirksamen Kontrast zu der großen lichtgrauen, scharf detaillierten Helligkeit des mit Felstrümmern übersäeten vorderen Abhanges, der in man möchte sagen greisbarer Realität durch die Kunst des Malers herausgearbeitet ist. — Zu den besten der damals (1874) gemalten Uguarellgemälden aus dem oberbaherischen

In derselben Zeit wie diese realistischen Bilder aus oberbayerischem Bolksleben entstand auch die ganz idealistische als farbloses Bild ausgeführte Komposition: "Eine Feensymphonie" — eine im Abendnebel wallende Schar holder unirdischer Gestalten, welche die Luft mit der Feen "lieblich schwirrender Musik" erfüllen. — Die Neigung zu idealistischen und symbolistischen Darstellungen



2166. 21. Stubie.

war in Herkomer im Beginn seiner Laufbahn mächtig gewesen, so wie sie es wieder in den letten Jahren geworden ift. Zwei seiner frühesten Schöpfungen und verden. braun in braun auf Holz gemalten Panneaux "Legende" und "Drakel" (Abb. 17), unseligsten Schritt, bessen für eine prächtig gezeichnete symbolische Gestalten, Reihe von Jahren sein Lebensglück gänzlich
zerstören sollten. Über seine eigenen Emirrtumlichen — Glauben verführte, der pfindungen sich täuschend, vermählte sich der

Maler müsse ein treuer begeisterter Schüler von Watts sein.

In jener Zeit, in ber sich Herkomers Leben so glücklich zu gestalten begann, that



Abb. 22. John Rustin.

Vierundzwanzigjährige. Eine unglückliche Ehe war die Folge dieses übereilten Schrittes. Um des Rünftlers Seelenfrieden, Arbeitsruhe, innere Harmonie und Freudigkeit, beren er zu seinem Schaffen so bringend bedurfte, war es geschehen.

Die Eltern ertrugen ben steten Anblick bessen, was er litt, nur wenige Jahre. Sie erklärten ihm, ihren Lebensabend in Frieden verleben und in ihre bayerische Heimat übersiedeln zu wollen. Wie tief es ben Sohn auch schmerzte, er erkannte selbst, daß kein anderer Ausweg sei. In Lands-

bescheidenes Heimwesen, in jenem Hause und Garten, in dessen nächster Nähe sich heute ber bort zum Gedächtnis an die angebetete Mutter vom Sohne errichtete "Mutterturm" erhebt. — Noch im zweiten Jahr seiner Ehe und seines Unglücks hatte Herkomer begonnen, seine bereits als Holzzeichnung und als Aquarelle ausgeführte Komposition "Invaliden vom Chelsea-Hospital in der Kirche", auch "Die lette Musterung" betitelt, noch einmal zu einem größeren Ölbilbe auszugestalten. Mit äußerster Anstrengung, welche seine Gesundheit in dringende Gefahr brachte, berg am Lech schuf er ihnen ein behagliches arbeitete er während jenes Winters an diesem



Abb. 23. hertomers "Mutterturm" gu Landsberg a. L.

Bilbe (Abb. 18), damit es noch rechtzeitig zur Frühlingsausstellung der Akademie abgeliefert werden könne. Er versuhr bei der Ausführung in ganz eigener Weise. In seinem Garten zu Busheh hatte er sich ein Glashaus erbaut und sich in diesem dieselbe Beleuchtung seiner Modelle geschaffen, wie sie der Kirchenraum in Chelsea zeigte. Hier malte er auf der ungrundierten Leinwand, ohne vorherige Aufzeichnung und perspek-

tivische Konstruktion. die Röpfe und Gestalten ber alten zum Gottesdienst versammelten rotrödigen Invaliden, von denen der eine still und fast unbemerkt zur ewigen Ruhe hinüberschlummert, hin, von der Mitte beginnend, immer zwei gemeinsam, um die nächst aneinander grenzenden Röpfe in ihrer gegenseitigen Wirkung zu treffen. So erwuchs weniger innerhalb Monate dieses acht Fuß hohe Gemälde mit seiner Fülle lebensgroßer Greisengestalten, die in ben parallelen Gestühlen. dicht gereiht, hinternebeneinander und fipend, den Raum erfüllen; ein ebenso außerordentliches und eigenartiges Meisterwerk der wahrsten Menschendarstellung als der farbigen Wirfung und des malerischen Machwerks. Die furze Beit, welche Herkomer auf die Ausführung des Bilbes verwenden konnte. hatte ihn genötigt, auch die Röpfe und Aleider mit einer bei ihm bis dahin nicht gewöhnten Breite zu

behandeln. Das war, wie er es bezeichnet, "seine Kettung". Indem er es so malte, befreite er sich von jeder Ühnlichkeit mit Walker, wie treu er auch in der Liebe für dessen Art, die Natur zu empfinden, beharrte. — Mit Enthusiasmus wurde das Bild in der Akademicausstellung zu London von den berühmtesten Kollegen des Künstlers, wie vom Publikum begrüßt, und in der gesamten Presse hörte er nur den treuen Wider-

hall dieser Bewunderung. Es ist dasselbe erinnert, so in ihrer Beleuchtung und Farbe Werk, welches 1878 auf der Pariser Welt- nichts an das Atelierlicht. Wenn die mo- ausstellung seinem Maler den glänzendsten dernen "Plein-Airisten" in dem Glauben Triumph erringen half, indem es die Preis- leben, erst vor etwa fünfzehn Jahren sei richter bestimmte, dem im Auslande noch faum bekannten Maler die große Ehren- darauf gekommen, sich von jenem Atelier- licht bei der Darstellung von Menschen und

Die zwischen bem Jahr ber Bollendung und dem ber Ausstellung des Bildes in Paris liegende Zeit ist sür Herkomer trot all seiner häuslichen Plagen und Sorgen nicht unfruchtbar an mannissachen und hervorragenden künstlerischen Schöpfungen gewesen. Auf den Frühjahrsausstellungen der Royal Academy dieser Jahre erschienen von größeren Ölgemälden des Meisters die beiden aus oberbayerischem Bolksleben "An des Todes Thür" und "Der Bittgang", wie das "Abendzeit" betitelte, dessen Motiv

er in England gefunden hatte. "Der Bittgang" (Abb. 19) ist ein schöner Beweis von Herkomers Fähigkeit, in den Seelen der Menschen aus dem Volk zu lesen und deren innerstes Leben in allen seinen Regungen zum natürlich-wahrsten Ausdruck zu bringen. Am Tage eines großen besonders volkstümlichen Seiligen schreiten ein weißhaariger greiser Bauer, eine alte Frau, ein junges halbkindliches Mädchen, ein Mann im fräftigften Alter und eine junge Frau langsam im Gänsemarsch hintereinander ben Bickzackweg an einem Berghang hinab, wie man annehmen muß, der im Thal gelegenen Kirche zu, Gebete murmelnd oder fromme Gefänge summend, die an diesem Tage nach priesterlicher Bersicherung eine ganz besondere Kraft und Wirkung für das irdische und himmlische Heil der Frommen haben sollen. Diese bumpfe Gläubigkeit, das tiefe Beilsbedürfnis, die Zerknirschtheit der Gemüter dieser einfachen Menschen ist in ihren Gesichtern, wie in der nach Alter und Geschlecht fünffach nuancierten, wenn auch verwandten Haltung jeder einzelnen sich langsam vorwärts bewegenden Geftalt in unübertrefflicher Lebenswahrheit zum Ausdruck gebracht. Und wie in ihnen nichts auch nur entfernt an das Modell

nichts an das Atelierlicht. Wenn die modernen "Plein-Airisten" in dem Glauben leben, erft vor etwa fünfzehn Jahren sei ihre Freilichtmalerei erfunden, sei man darauf gekommen, sich von jenem Atelier= licht bei der Darstellung von Menschen und Gegenständen in freier Luft zu emancipieren, fo könnte fie dies Bild herkomers eines Besseren belehren. Hier erscheint alles und jedes von Tageslicht und -Luft umflossen und steht, ohne durch Sonne und Schatten modelliert zu sein, körperhaft rund, von seinem Hintergrunde losgelöft, da. Berbftlicher Dunft und Nebel verschleiern die weiter zurückliegenden Gebirgshöhen, von denen sich bas Bäumchen mit seinen entblätterten Zweigen plastisch abhebt. -



Mbb. 24. Großvaters Liebling.

Die Persönlichkeit Richard Wagners, welchen Serkomer während der Anwesenheit des Meisters in England kennen gelernt hatte, im Berein mit beffen Musik machte auf den Künstler einen tiefen und mächtigen Eindruck. Er hatte das lebhafte Berlangen, den charaktervollen Kopf zu malen. Dieser aber weigerte sich hartnäckig, ihm, von dessen ganzer künftlerischen Bedeutung der große deutsche Musiker wahrscheinlich keine Ahnung hatte, zu siten. Nach aufmerksamer Beobachtung der Erscheinung und bes ganzen Habitus Wagners während des von diesem in der riesigen Albert-Hall dirigierten Konzerts versuchte Herkomer, ein Bilbnis des Gefeierten zu entwerfen. Als er das fast vollendete große Aguarell = Porträt dem Meister vor= stellte, brach dieser erstaunt in den Ausruf aus: "Aber Sie sind ja ein Hegenmeister!" und er fand sich nun sehr bereit, ihm be= hufs einer nachträglichen Überarbeitung eine Sitzung zu gewähren. Der Maler fand und gesteht es unbefangen ein — daß ihm Wagner, wie er ihn in der Phantasie getragen und in seinem bekannten Bildnis dargestellt hatte, besser gefallen habe, als der wirkliche, den er nun sich gegenüber mit ewig beweglichen Mienen sigen und perorieren fah. Alles Rleine, Gifernde, bas spezifisch "Sächsische" in Wagners menschlichem Wesen, das sich in seiner Dichtung und Musik glüdlicherweise durch keine Spuren verrät, in seinem Antlitz, seinem Ausbruck und seiner Sprache sich aber sehr bemerkbar fundgab, ift auf dem Bildnistopf auf Berkomers großem Aquarell-Gemälde ausgeschie-In diesem Kopf spricht sich nur bas mächtige schöpferische Genie, die hohe heilige glühende Begeisterung, der durchdringende Geift und die ungeheure Energie des Willens aus, wodurch er den zähen Widerstand der stumpfen Welt wie den erbitterten der kampflustigsten Gegner überwunden hat. Der schwarze Sammet des Rockes und der dunkle Hintergrund laffen die feinen lebenswarmen Tönungen des in seinen festen Formen wie aus Marmor gemeißelten Gesichtes, auf dem das volle Licht konzentriert ist, nur um so heller leuchten. Dies Wagner-Bildnis (Abb. 20), das von keinem unter allen nach dem Kopf des Meisters von Bayreuth gemalten und gezeichneten erreicht wird, wurde Veranlassung und Gegenstand für Herkomers erste Versuche im Radieren

und Ühen. Auch in dieser Kunsttechnik, wie in der des Öl- und Aquarellmalens, hat er nie einen Lehrer gehabt. In ihrer Ausübung ist er, wie in der jeder anderen, durchaus seine eigenen Wege gegangen. Es war immer sein Prinzip, zu er st zu versuchen und dann sich zu unterrichten, wie es andere zu machen pslegen und lehren. Er hat es, so versahrend, bald dahin gebracht, zu den größten Kadierern unserer Zeit gezählt zu werden.

Das Fahr 1877, in welchem er das Aguarell - Bildnis Richard Wagners, das Frau Cosimas, das seiner (Herkomers) Mutter und das große Ölbild "Der Bittgang" gemalt hatte, ist auch das Entstehungsjahr mehrerer hervorragender Genrebilder in Wasserfarben: "Der Freischuljunge", "Ropf eines alten Weibes", "Ein Augenblick des Bögerns", "Wer kommt da?", "Immer wird's schlimmer" (Tiroler Motive), "Eine Erinnerung an Rembrandt". 1878 ging aus seiner Werkstatt bas Ölgemälde "Abendzeit" und das Aquarell "Guter Rat" hervor. 1879 malte er das in derselben Technik ausgeführte größere Bild aus dem Tiroler Bauernleben: "Licht, Leben und Melodie".

In diesem Jahr traf ihn und seinen Vater der herbste Verluft. Die Mutter des Einen, die Gattin des Andern war jenem in ihrem Häuschen am Lech, Landsberg gegenüber, gestorben. Schon als er auf seiner Sommerreise in die Ramsau seine Eltern besuchte, hatte er die Mutter sehr verändert gefunden. Sie begleitete ihn diesmal nicht dorthin. Er malte während seines Aufenthalts in dieser Sommerfrische das eben genannte Aquarellbild. Während ber Arbeit erkrankte er. In der treuen Pflege der Eltern, zu denen er sich begab, fand er bald vollkommene Genesung. Nach London zurückgekehrt, malte er das lebensgroße Aguarell-Bildnis des berühmtesten und auf den Geist seiner Nation einflugreichsten Afthetifers und Kunftschriftstellers John Ruskin (Abb. 22), sowie das ebenfalls lebensgroße Alfred Tennysons, des späteren Poeta laureatus. Die Behandlung der Aquarellfarben und = Technik dieser Bildnisse weicht von der des Wagner-Porträts wesentlich ab. Sie ist sehr viel flüssiger. Ein ähnlich energischer, plastischer und farbiger Effekt ist weder angestrebt noch hervorgebracht. So hat der Kopf Ruskins zumal nichts von dem



Mbb. 25. Seimmärts.

Bildnisses. Dafür ist er noch intimer, ein noch treueres Abbild des wirklichen Menschen, den es darstellt. Der Erfolg dieser Bildnisse, welche Herkomers Ruf als Porträtmaler in England begründeten, gewährte ihm eine frohe Genugthuung. Aber gerade da um Weihnachten empfing er die Botschaft aus Landsberg, die ihn in tiefste Trauer versenkte, die Nachricht vom Tode der über alles geliebten Mutter.

Sehr wahrscheinlich hatte sie ben Schmerz um das Getrenntsein von ihrem Liebling und um bessen häusliches Unglück nicht zu verwinden und nicht dauernd zu er= tragen bermocht. Der Sohn aber beschloß der ihm Entrissenen ein dauerndes Denkmal von ganz eigner Art zu errichten, das die spätesten Geschlechter in jener Gegend ihres deutschen Geburtslandes, in der sie ihre Tage beschlossen hatte, an die nun Da-hingegangene erinnern sollte. Er erwarb fäuflich das ganze Gelände, auf welchem ihr Häuschen stand, Garten, Wiese und Wäldchen am Lech und inmitten anmutiger Gartenanlagen erbaute er einen hohen Rundturm in der Form mittelalterlicher gotischer Mauer- und Wachttürme, dessen frönendes kegelförmiges Dach mit goldgelb glasierten Ziegeln gedeckt ist, daß es weit-

monumentalen Gepräge wie der jenes In diesem Turm im Erdgeschoß richtete er sich einfache, freundliche Zimmer mit hohen Wandvertäfelungen ein, um darin während seines Sommeraufenthalts zu wohnen und zu arbeiten. Er nannte ihn der Verstorbenen zu Ehren den "Mutterturm". Er überragt mit jenem in der Sonne goldig schimmernden Dach die höchsten Wipfel der alten Bäume jener prächtigen Lindenallee, welche links ab von dem Wege, der vom diesseitigen Bahnhof zur Lechbrücke hinabsteigt, durch einen Wiesenplan zu diesem Turm führt; ein Weg, von dem aus man eine sehr interessante und anmutige Aussicht über den glänzenden, bort über ein Wehr rauschenden Strom und das am jenseitigen Sügelufer ansteigende alte Städtchen mit seinen Säusern und Kirchengiebeln und Türmen genießt. Der Berkomersche Mutterturm, bessen Bedeutung jedes Kind in der Gegend kennt, ist ein malerisches Bauwerk. Sein oberer Teil tritt, auf Konsolen ruhend, weit über den unteren heraus. Kleine Neben- und Erkertürmchen mit bunkelgrun glasierten Dachziegeln gedeckt setzen sich launisch an sein Regeldach, wie unten an seinem Fuß heraus. Rundbogige Fensteröffnungen sind rings in den breiteren oberen Teil eingeschnitten, schmale Fenster hie und da in die starke hin durch die Lande leuchtet (Abb. 23). Tuffsteinmauer des unteren Teils. Im Erd-



Mbb. 26. Gefunben.



Abb. 27. Archibalb Forbes.

geschoß zeigt sich eine flachbogige überwölbte Nische, in deren Rückwand die Hausthüre sich öffnet. In diesem Turm und dem nahe benachbarten Bauernhause, in welchem die Mutter ihre letten Jahre verlebt und ihr Dasein beschlossen hatte, liebt Herkomer es seit der Vollendung des ersteren alljährlich ein paar Spätsommermonate zu verbringen, um bort am sichersten vor dem Strom, dem Lärm, der Unrast der großen Welt geborgen in ungestörter Rube solchen fünstlerischen Arbeiten sich zu widmen, die ihm als eine Erholung von der angestrengten leidenschaft= lichen Thätigkeit während der übrigen Zeit des Jahres erscheinen: dem Radieren, dem Aquarellmalen.

Bietich, hertomer.

Nach dem Tode der Mutter kehrte Herkomer mit dem Vater nach Dhreham-Bushen zurud; dort richtete ber lettere dem Sohn einen Werkstattraum ein, wo er wieder wie ehebem für seinen Hubert oder mit diesem nach Herzensluft arbeiten konnte. Da erfand der Alte manche sinnreiche Verbesserungen in der Einrichtung der großen Studienzelte, die er zu seinen Landschaftsstudien benutte. Er stellte alle Staffeleien, Schemel, Rahmen her, erfand und machte die besten Mal- und Aggründe, führte Repositorien. Schränke, Raften, kunftvoll geschnittes Betäfel aus und malte mit dem Sohn um die Wette Aquarellstudien nach der Natur. Das eine große Bildnis, welches dieser von ihm



Abb. 28. Rev. B. G. Thompion.

(1886) gemalt hat (Abb. 59) — es schmückte die große internationale Kunstausstellung zu Berlin im Sommer 1891 — zeigt ben herrlichen Greis in der ganzen schlichten Größe und Kraft seines Wesens, wie es in seiner Erscheinung zum vollkommensten Ausdruck gelangt. In seine Arbeitstracht mit der Schürze darüber gekleidet, steht er hoch aufgerichtet an seiner Schnitzbank im Werkstattraum in ruhevoller natürlicher Hoheit da, das mit breitem und langwallendem filberweißem Bart geschmückte, ernst blickende, groß gezeichnete, in jedem Zuge eiserne Willensstärke, Hochsinnigkeit und stolzen Freimut ausdrückende Greisenantlit dem Beschauer zugewendet, Hammer und Holzmeißel in den arbeitsstarten Sänden. Ungesichts dieses Bildnisses des Lebenden verfteht und glaubt man, was ber Sohn von dem Toten nach dessen Sterbestunde sagte: "Er lag da und sah sterbend wie ein König aus. Und er war ein König; er war und ist mein Idol!" Mit dem Bater brachte er die Sommermonate des folgenden Jahres 1880 wieder im oberbaherischen Berglande zu. Teils dort, teils nach seiner Rückkehr in Bushen malte er eine große Landschaft in Olfarben: "Der Gottestaften" (Abend nahe dem Waymann), die Bilder "Windstoß", "Großmutters Geschichte" und das Aquarell "Großvaters Liebling" (Abb. 24) — ein alter Tiroler in lebensgroßer Gestalt, an den sich zärtlich sein Enkeltöchterchen schmiegt; ein Bild, das in seinem großen realistischen Stil und seiner Charafteristik an das Bild der Invaliden von Chelsea erinnert.

Seine Landschaftsstudien, denen er sich trögen und Mübeln an den Fenstern auß-in diesem und im folgenden Jahr mit leb- gestattet. Es gewährte sicheren Schutz gegen hastestem Eiser widmete, betrieb er auf jede Wetterunbill und ermöglichte so bei jedem



29. Ratürliche Beinbe. A66.

eigentümliche Art. Jenes von ihm und dem Better durch seine großen Fenster das Malen Bater konstruierte Zelt war wie ein kleines Haus eingerichtet, mit allem Nötigen, sogar wurde nach der Gegend transportiert, in mit einem Dfen und ben englischen Blumen- welcher Herkomer die ihm willkommenften



2166. 30. Stubie.

landschaftlichen Motive gefunden hatte, dort aufgeschlagen und während der ganzen Zeit des Arbeitens an dem Bilde in Gesellschaft eines ihn begleitenden Studiengenossen, später auch in der seines Vaters, dewohnt. Im Frühling 1880 zog Herkomer mit letzterem zum Landschaftsmalen mit seinem Zelt nach der öden, wilden, vereinsamten Gegend beim Idwalsse in Wales aus. Dort entstanden in diesem und im nächsten Jahre einige herrliche, vielbewunderte Landschaftsbilder, in denen sich der grandiose, düstere Charakter dieser nebelumbrauten Gebirgsgegend treulich

spiegest. Das eine ist das "The Gloom of Idwal" betitelte, die beiden anderen "Missing" und "Homeward". Noch einmal, im Jahr 1885, ist letztern mit wundersam hineinsgestimmten Menschengestalten besebten Landschaften das in sehr verwandtem Charakter gehaltene, gleichfalls entsprechend staffierte "Found" betitelte gesolgt. Diese zwei sind auch in Deutschland ausgestellt gewesen und bekannt geworden, Gebirgsgegenden von wilder Erhabenheit; sinstre Klippen, über welche das schwere Regen drohende Gewölf tief herein hängt, während Nebel ihren Fuß



Abb. 31. Bilbnis bes Dr. Müller Strübing. Rreibezeichnung.

umwallen; übereinander geschseuderte Felsentrümmer, zwischen denen rauschend und schäumend zu Thale stürzende Bergbäche sich ihren Weg suchen; hie und da moosige Decken des Gesteins die einzige Vegetation; trostlose Öde ringsum. Diese wird auf dem Bilde "Homeward" (Abb. 25) durch eine einzige Gestalt belebt, eine Frau aus einer hütte in dieser unwirtlichen Gebirgswelt. Ein Lamm aus des Weibes kleiner herde hat sich in der Felsenwüste verirrt. Die

Bäuerin ift ausgegangen, um das Tier in der Wildnis zu suchen, hat es zwischen den Felstrümmern umhersteigend gefunden und trägt es mit fast mütterlich sorgender Bärtlichkeit auf den Armen "heimwärts" auf schwierigen halsbrecherischen Pfaden über Alippen und schwankende Gießbachstege mühsam hinabklimmend. Die Gestalt und die ihres schwarzen Hundes, der sie jenseits des Wildbachs erwartet, gibt dem Auge des Beschauers den Maßstab für die Größenvers



2166. 32. Stubie.

hältnisse der Landschaft, so daß uns deren Weite, die Höhe und Mächtigkeit der steil abfallenden Felswände sofort zur Empfindung kommen. Wundervoll ist es dem Maler gelungen, die Töne der hier im tiesen Wolkenschaften liegenden, dort vom durchbrechenden

Licht erhellten Kuppen, Hänge, Schluchten, Steinblöcke und Wasserstrubel und jener formlosen Dunstmassen zu treffen, welche die Höhen im Hintergrunde bis tief hinab verhüllen.

Auf dem, "Found" ["Gefunden"] (Abb. 26)

betitelten Bilbe, malte Serkomer einen anderen diesen Tag mit Aufträgen zu männlichen und Ausschnitt aus jener finstern, traurig und feindlich drohend erscheinenden Gebirgswelt unter dem von düfterem dichten Gewölf überzogenen Himmel, das nur über dem Horizont helleres Licht durchdringen läßt. In dieser Wildnis verlassen und vergessen sitt verwundet und in sich zusammengebrochen ein Offizier der cafarischen Legionen, die hier mit britannischem Bergvolt im Kampf gerungen haben. Gin wildes, anderes Land in seinen höheren Rlaffen den

gelbhaariges Weib aus diesem Bolt. das den Klippenpfad hinabgestiegen fommt, sieht dort den hilf- und wehrlosen blutenden Feind. Was in der Seele der Barbarin vorgeht und welchen Entschluß sie faßt, ob sie ihm beizustehen, seine Wunden zu heilen, ihn zu retten oder zu töten fommt, verrät ihre Erscheinung dem Beschauer nicht. Doch diese Gestalten, diese ganze romantische Episode, sie verschwinden fast inmitten der Großartigkeit des Landschaftsbildes, das mit ebenso herber martiger Kraft wie das des "Homeward" gemalt und in verwandter Stimmung durchgeführt ift, in jeder Einzelheit das eindringenoste, gewissenhafteste, liebevollste Naturstudium ihres Malers bekundend.

Durch herkomers Bildniffe feiner Mutter, R. Wagners, Ruskins, Tennysons und des Lord Stratford de Redcliffs, die er in den Jahren 1877 — 1880 gemalt hatte, war feine außerordentliche Begabung für die Porträtmalerei, seine Fähigkeit des tiefen Erfassens der Persönlichfeit, ihres individuellsten Wesens und deren lebendige Darstellung glänzend bewiesen. Nun (1881) malte er in Ölfarben ein großes Bildnis des berühmten englischen Kriegsforrespondenten im deutsch = französischen, wie im russisch - türkischen Kriege, Archibald Forbes (Abb. 27). das bei seiner Ausstellung im Salon der Royal Academy zu London, wie überall auf den Ausstellungen in den Runftstädten des Kontinents die lebhafteste und verdienteste Bewunderung erntete. Berkomer wurde seitdem und ist bis auf

weiblichen Bildnissen in solchem Maße überhäuft gewesen, daß die Ausführung von Gemälben anderer Gattung zurüchstehen mußte und sein Ruhm als Bildnismaler großen Stils bald den bereits auf anderen Gebieten errungenen fast noch überstrahlte. England war immer das Lieblingsland der großen Bildnismaler und hat selbst einige der besten aller Zeiten erzeugt. Bot und bietet doch fein



Abb. 33. Stubie. Lithographie.

Meistern dieser Kunft ein so reiches, auserlesenes, lebendiges Material an vornehmen, charaktervollen, geistig und körperlich tüchtigen Männer- wie schönen und holdseligen Frauen=, Mädchen= und Kindergestalten. In keinem anderen aber auch weiß man gerade diese Meister in solchem Mage zu schätzen und ihre Werke so - zu bezahlen, wie hier. Rein Wunder daher, wenn sich die Bildnismalerei in England seit Holbeins Tagen auf einer so überragenden Sohe behauptet Auf die Größe dieser Erfolge Herkomers läßt sich schon aus dem Berzeichnis der bei ihm nach der Vollendung des Forbes-Bildniffes in demselben Jahr 1881 bestellten und von ihm gemalten Porträts in Delfarben schließen. Es sind die lebensgroßen Bildniffe bes Beiftlichen 23. Egerton, des Herrn J. Staats Forbes, des "Master of Trinity = College zu Cambridge" Rev. W. H. Thompson, des Lord Penrhyn, des Herrn B. W. Wynne, des Provost vom King's College zu Cambridge, Mr. Richard Okes, des Mr. Charles Mac Jvar, des Mr. Henry Bradshaw. Wenn man erwägt, daß er gleichzeitig in demselben Jahr die drei großen Landschaften aus Wales "The Gloom of Idwal", "Missing" unb "Homeward" und die Bilder "The Woodman's Meditations", "The last look", "Old Hearts and Young" und die Aquarellen "Eine Teerjacke" und der "Tiroler Jäger" ausgeführt hat, so muß der Fleiß des Mei= sters als so außerordentlich und erstaunlich erscheinen, wie seine Produktions- und Arbeitskraft. Die Zahl der im folgenden Jahre 1882 von ihm gemalten Bildniffe, neben benen freilich nur ein anderes Bild "Natural ennemies" durch ihn zur Ausführung kam, übertrifft noch die jener im vorangegangenen geschaffenen. Zwei darunter sind für Deutschland von ganz besonderem Interesse: das unseres Geigerkönigs Josef Joachim und des berühmten Kapellmeisters und Wagner-Apostels Hans Richter, dessen macht- und prachtvolle männliche Erscheinung, bie reinste Berkörperung bes germanischen Menschentypus, mit bem vom langen blonden Vollbart umrahmten, blauäugigen, ruhig und kraftbewußt blickenden Antlit über der gedrungenen, breitschulterigen Gestalt, ist auf diesem Bildnis stehend in der Vorderansicht in ganzer Lebensfülle dargestellt. Von englischen Persönlichkeiten wurden in diesem Jahr durch Herkomer die Barlamentsmitglieder Baronet Sir R. Croß und B. Samelson, Mr. Villiers Stanford, Mrs. Parker, Viscount Eversley, Mr. A. B. Garrod, Baronet Sir Arthur Bag, Mrs. Stanford und sein eigenes Sohnchen Siegfried gemalt. Eine ähnliche große Bahl von Bildnissen führte er in demselben Sahr während eines verhältnismäßig nur kurzen Aufenthaltes in Nordamerika aus. Dorthin war er in Begleitung seines Vaters, einer an ihn ergangenen Einladung folgend, ge-Er hatte sie angenommen in der Hoffnung, in einer fo gang veränderten Lebenslage, von neuen zerstreuenden und bedeutenden Eindrücken umdrängt, die beständige Seelenpein für eine Zeit lang zu vergessen und sich von der dadurch in England ausgestandenen zu erholen. Ausschließ= lich sind es männliche Bildnisse, die er während jenes Aufenthaltes in Amerika malte: das Mr. Rausons, Mr. Robinsons, Mr. Montgommerys, Mr. Kidders, Mr. Daltons, Fred Ames', Mr. Chafes, Mr. Blakes, Mr. James, Ruffell Lowells, Herman G. Herkomers, seines Oheims. Während er bort in fieberhafter Thätigkeit arbeitete, nahm die Arankheit seiner Gattin eine rasche Entwickelung. Er hatte sie unter der Obhut einer treuen aufopfernden Pflegerin Miß Griffith einem Arzt ihres Vertrauens in Wien in Behandlung gegeben. Mitten in der heißen Arbeit empfing er ein Telegramm von jener Dame, welches ihn von dem raschen Fortschreiten des Leidens der unglücklichen Frau und der Wahrscheinlichkeit des nahen Eintritts der Katastrophe in Kenntnis sette. Er eilte sofort nach Europa zurück und nach Wien. Aber er fand die Gattin dort nicht mehr Ihr Tod war eine Erlösung für lebend. fie wie für ihn. Bon der seit fast zehn Jahren stetig an ihm nagenden Bein und Sorge befreit, war es ihm, als begonne er ein neues Leben voll Friede und Ruhe. Jene Pflegerin der nun Verstorbenen, die erprobte Freundin der Familie, und ihre jüngere Schwester Maggie übernahmen die Sorge um die Neuordnung und Führung des Hausstandes zu Dyreham in Bushen und die Erziehung der beiden Kinder, eines Anaben und eines Mädchens. Sie war es auch, welche dem Meister mit klugem Rat und zweckmäßiger, praktischer That zur Seite stand bei ber Errichtung bes ganz eigen=

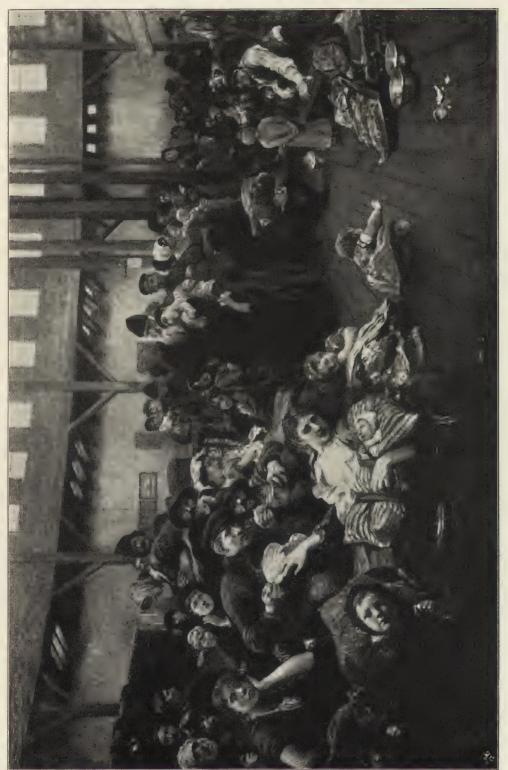

Abb. 34. Drang nach Beften.

artigen Kunst-Lehrinstituts, seiner "Her- junge Leute ihren Kunststudien obliegen komer-Schule". Ein Nachbar, Mr. könnten, und der Meister war gern bereit, Gibbo, dem zwei Knaden zur Erziehung anvertraut waren, von denen der ein Lust sichtigen. Das Gebäude wurde nach dessen



und Talent zur Kunst zeigte, hatte bei Plan gleich für eine Zahl von sechzig Herkomer ben Gedanken ber Begründung Schülern ausreichend angelegt und konnte einer solchen Schule angeregt. Dieser Nach- im Oktober 1883 mit fünsundzwanzig bar führte auf Miß Griffiths Rat das

Schülern ausreichend angelegt und konnte im Oktober 1883 mit fünfundzwanzig Studierenden eröffnet werden. Herkomer nötige Gebäude auf, in welchem auch andere verschmähte die Annahme jedes Honorars

35. Der fterbenbe Monarch. von ihnen. Als einziger Lohn genügte ihm Monaten auf. Innerhalb einer folchen Zeit die Befriedigung, sein Spstem bes Kunst- musse es sich bereits zeigen, ob der ober die



Mbb. 36. Die Dame in Beig.

unterrichts so gute Früchte tragen und sich junge Kunstbeflissene geschickt und fähig sei, so vorzüglich bewähren zu sehen. Er nahm die weiteren Stufen zur Höhe der Kunst Schüler zunächst nur für die Zeit von neun zu erklimmen. Keine der gewohnten Schul-

traditionen, keine Komitees und Versamm- Verzicht auf Honorar und Gehalt gibt ihm lungen mit ihren — wie Herkomer es nannte bie volle Freiheit seinen Schülern gegen-— "unsinnigen" Preisbewerbungs-Aus- über. Das Experiment, das er mit dieser



Abb. 37. Dig Grant.

schreibungen hindern ihn hier, das in langer | völlig originalen Reuschöpfung unternommen

Erfahrung als richtig Erfannte im Unter- hat, ift glänzend gelungen. Die Schüler richt zur Anwendung zu bringen. Sein strömen ihm zu. Das Dorf Bushen, weit ab von London, wurde bereits einige Jahre Burden doch manche dieser Platten mit nach der Gründung der Schule von einer Kunststudierenden-Kolonie bewohnt, die über hundert Köpfe zählte. Selbst die naheliegende Besorgnis hat sich nicht erfüllt, daß die Tüchtigsten unter den von Hertomer Ausgebildeten ihn verlaffen würden. sobald sie sich als fertige Künstler fühlten. Diese haben sich im Gegenteil dort in seiner Nähe angesiedelt. Für die besten vorgeschrittensten Schüler hatte er selbst fünf

Summen honoriert, die sich bis zu 450 Pfund Sterling steigerten. Das Verhältnis zwischen Meister und Schülern ist bas bentbar beste und glücklichste immer gewesen und jederzeit geblieben. Un jedem Sonntag öffnet Herkomer sein eigenes Atelier für sie und ihre Freunde und läßt fie sehen, was er in der Woche gearbeitet hat, um daran wertvolle Belehrungen zu knüpfen.

Das Jahr 1883, in welchem er das



Abb. 38. Sarte Beiten.

Ateliers errichtet. Thre Zahl hat sich seitbem fort und fort vermehrt. Ebenso die teils durch ihn, teils durch Schüler selbst errichteten neuen Werkstätten. Mit der Zeichen- und Malschule, in welcher Figurenund Landschaftsmalerei mit allen Hilfswissenschaften gelehrt wird, ift auch eine Dr. Butler und Kanonikus Furse. An Bild-Radierschule verbunden. Den Studierenden niffen weltlicher Herren aus diesem Lebenserwuchs hier der große Vorteil und Segen, jahr führt des Meisters Register das des daß sie nicht selten von ihrem Meister mit Mr. John Allcroft, des Mr. Alfred Parker, der Ausführung von bestellten Ütplatten des Lord Brabourne, des Mr. Edward betraut werden und so eine sehr willkommene Knox, des Parlamentmitgliedes Mr. Charles Gelegenheit zu lohnendem Berdienft erhalten. S. Parker, des Mr. Bird Forster und des

eigenartige Institut begründete, war wieder ein besonders fruchtbares in Bezug auf die Ausführung von Bildniffen gewesen. Wieder find vier ehrwürdige "Reverends" unter ben von ihm in dessen Verlauf gemalten Herren: Kanonikus Bradby, Kanonikus Ellison, Mr. Bevan auf. Darüber erlitt in diesem wie im vorangegangenen Jahr die Produktion von Gemälden anderer Art eine wesentliche Einschränkung. 1882 ist aus Herstomers Werkstatt außer dieser Wenge von Bildnissen nur das Ölgemälde "Natürliche Feinde" hervorgegangen (Abb. 29), jenes bereits erwähnte, unter den oberbayerischen Genrebildern in erster Reihe stehende, charak-

Aus dem Jahr 1884 datieren die großen Bilbnisse des Earl von Ducie, des Mr. William Sandbach und des Parlamentmitgliedes Baronet Sir Watkin Williams Wynne. Aber es ist auch das Entstehungsjahr dreier Ölgemälbe, von denen besonders das eine "Pressing Westward" (Drang nach Westen) in Bezug auf Ersindung, Reichtum der Gestaltung und Kunst der Durchführung zu Herkomers



Abb. 39. Rreibeftubie ju bem Bilbe "Barte Beiten".

ter-, fraft- und lebensvolle Gemälbe, welches die "natürlichen Feinde" unter dem Gebirgsvoll — Förster und Bauernburschen und Holzschläger, von denen mancher ein heim-licher Wilbschütz ist — an demselben Tisch in der Schenke beim Bier sigend und diskurierend darstellt; markige Gestalten von vollendeter Wahrheit und Echtheit der Thpen, in der Art sich zu bewegen, zu sigen, den Maßkrug zu sassen, die Arme aufzustügen; 1883 einzig das uns unbekannt gebliebene Ölgemälde "Trostworte".

bedeutendsten Schöpfungen zählt (Abb. 34). Die schmerzlich ergreisenden Eindrücke, welche er in diesem Bilde mit so packender Wirstung wiedergibt, hatte er bei seinem Besuch New-Yorks im Jahr 1882 empfangen, die hier geschilderten Scenen damals beobachtet. Er fand die Auswanderer und Fremden bei ihrem Eintreffen in der Metropole des amerikanischen Handels zwar nicht mehr in gleichem Maß schutzlos den lauernden Gaunern und brutalen Käubern preiszegeben, wie bei seiner dortigen ersten Ankunft mit Vater



Mbb. 40. Die Dame in Schwarg.

Blutsaugern und ihrem schmählichen Handwerk eine leider nur zu genaue Bekanntschaft machen mußte. Die dürftigen Auswanderer, die Mitteldeckpassagiere, welche gelandet waren, wurden nun zunächst von Regierungs wegen in einer riefigen Glas-

und Mutter, wo die Familie mit diesen und Gisenhalle zu Caftlegarden untergebracht, einem ehemaligen Konzertsaal, in welchem ein paar Jahrzehnte früher Jenny Lind vor vielen tausend Hörern gesungen hatte. Da blieben sie wenigstens vor der Ausraubung gesichert. Aus diesem Zusammengedrängtsein so vieler Handerte von ge=



Abb. 41. hertomers Bater mit den alteften Entelfindern Siegfried und Elfa.

sunden und kranken, meist ziemlich mittellosen Männern, Frauen und Kindern jedes Alters aus allen Ländern Europas in dem einen weiten kahlen Raum ergeben sich not= wendig Scenen der mannigfachsten Gattung, die dem sie beobachtenden Maler überreichen

der verschiedensten menschlichen Empfindungen, individuellen und nationalen Charaftertypen bieten. Herkomer hat diese Stofffülle in jenem Bilbe nach allen Seiten hin nahezu erschöpfend ausgebeutet und alle diese Einzelgruppen und Gestalten zum reichsten Be-Stoff zu Schilderungen der verschiedensten samtbilde verschmolzen, in welchem durch Arten und Stadien menschlichen Leidens, die größeste Kunst und Beisheit der Kom-

position der volle Eindruck des natürlichen noch kleineres Geschwister krabbelt auf den Lebens, bes ganzlich Unkomponierten, Un- Dielen. Bor dem Fußende liegt ein ergestellten, Unarrangierten hervorgebracht ist. franktes Mädchen von besserer Herkunft bis Das Mittagslicht scheint durch ein Glasdach an den Hals zugedeckt, mit noch rundan ber Subseite bes elliptischen Raumes haftlichen Altersgenossin mit wirr ben Roof einzufallen. Es beleuchtet grell die Gruppe umhängenden Haaren angestiert wird, die vor

und durch eine Fensterreihe über der Galerie wangigem Gesichtchen, das von einer armen,



Mbb. 42. Bortrat.

Fußboden bereiteten, armseligen Lager in Schmerzen sich windende kranke junge Frau mit dem Säugling im linken Arm, welche mit Schauder und Widerwillen die Suppe zurückweist, die ihr ein ihr zur Rechten hockender mitleidiger Mann, ein Ruffe, darbietet. Ihr ältestes kleines Mädchen fist die Wange an den Pfühl der Mutter ge- finden scheint. Gine alte Dame und ein lehnt, das linke Sändchen am Munde. Ein Fraulein ober junge Witwe in Trauertracht,

im Bordergrunde: die auf dem, ihr auf dem ihr im Schatten hockt. Eine junge Dirne mit breitknochigem, sinnlichem Gesicht, heißen Augen und halb geöffneten üppigen Lippen fist tiefer zurud, welche die linke Wange gegen die Hand, ben Ellenbogen auf das Anie stüt, und wilden Gedanken nach= hängend zur Seite starrt. Ein alter Bauer wird hinter ihr sichtbar, dessen Gehirn sich am Kopfende des Lagers auf dem Boden, nicht ganz in normalem Zustande zu be-



Abb. 43. Studie gur Beleuchtung bon Buhnen. Altes Shftem: Ropf bei Rampenlicht gefehen,

einer Ohnmacht nahe, mit schmerzlich blickenbem blassem Antlitz und entsprechender Handbewegung, sitzen durch einige Schritte von dieser Gestalt getrennt. Ihnen zur Rechten trägt ein anmutiges Mädchen aus dem Bolf einen Brotlaib für die Ihrigen herbei. Bor ihr sitzt ein brauner Italiener, gleichmütig seine Zigarre rauchend, während seine Landsmännin, das junge Weib an seiner linken Seite, die Hände ringend, zu allen Heiligen sleht. Aus der Menge der dicht bei einander stehenden Gestalten, welche dort auf der rechten Seite des Bildes den sich weit hin vertiesenden Raum füllen und auf die Verteilung der Fahrkarten zur Weiterreise ins fremde Land hinein zu harren scheinen,

hebt sich vor allen die Gruppe des weißbärtigen Rabiners im schwarzen Kaftan und der schönen jungen Tochter heraus, welche vor Ermattung und Schwäche schwankend in sich zusammen zu knicken und umzusinken scheint, und von des Baters Arm zärtlich umschlungen, das Haupt an seine Schulter lehnt. Weiter nach rechts hin eine junge holländische Frau, die ihr kleines Kind auf dem Arm trägt und wieder andere Frauen und Männer, von den verschiedensten Nationalitäten und Altersklassen — auch ein Tiroler sehlt nicht unter ihnen — trübe, resigniert, müde und abgestumpst, harrend und wartend, während dieser Reihe gegenüber einige Slowaken und Kroaten bei ein-



Abb. 44. Studie gur Beleuchtung von Bühnen. Reues von Hertomer geschaffenes Shstem: Ropf bei Seitenlicht gesehen.

ander sißen und ebenso wie ein vor ihnen stehendes Kind im Hängeröcken, dem jungen Burschen in wunderlicher gestickter Jacke zusehehen, der knieend gierig einen am Boden stehenden Speisenaps auslöffelt. Bei diesem außerordentlichen Reichtum des Ganzen an charakteristischen Episoden und lebensvollen Einzelgestalten ist es dennoch mit meisterlicher Kunst zu großer, einheitlicher Wirskung zusammengestimmt. Jede Figur in der Masse hat Plat auf der Stelle, wo sie sich befindet, sitzt, steht oder liegt, löst sich plastisch frei von ihrer Umgebung und

bem Hintergrunde und klingt damit doch wieder im Ton harmonisch zusammen. Schärse der Beobachtung des Lebens, Kraft der erfinderischen Phantasie, hohe künstlerische Weisheit und außerordentliches malerisches Können bekunden sich in gleichem Maße in diesem merkwürdigen Bilde.

Der "sterbende Monarch" (Abb. 35), den Herkomer auf dem so betitelten, in demselben Jahre gemalten Landschaftsbilde darstellt, ist einer jener mächtigen Zirbelbäume, einer Fichtenart, die in vereinzelten Gruppen und großen Waldungen manche oberbaherisch-



Abb. 45. Margarethe Griffiths als "Bege" in hertomers erftem Singfpiel.

tirolischen Bergkuppen und Hänge, 3. B. die des Fernpasses, bedecken. Sie pflegen, wenn ihre Zeit gekommen ist, von der Spite an allmählich abzusterben und oben bereits kahle Zweige in die Luft zu strecken, wenn ihre unteren Partien noch in kraftvoller Gesund= heit zu prangen scheinen. Einen solchen Baum, einen "König ber Wälder", der frei und stolz jahrhundertelang auf einsamer Bohe thronend, den Wettern und Stürmen, die ihn umbrausten, getrott hat und nun dahinzusterben beginnt, schildert Herkomers Bild des "dying Monarch" in seiner düstern Großartigkeit. Er hat es später in seiner um die Mitte der neunziger Jahre erfundenen eigentümlichen Attechnik auf der Rupferplatte reproduziert.

Im Frühling des Jahres 1884 war Herkomer wieder in Begleitung seines Baters nach Nordwales zu landschaftlichen Studien ausgezogen. Deren diesmalige Frucht war das 1885 vollendete, oden bereits erwähnte und geschilderte finster grandiose Naturbild aus jener wilden Gebirgswelt, "Found" ("Gesunden") betitelt, das mit den Gestalten des verwundeten Kömers und des ihn sindenden Barbarenweides belebt wird. Es wurde bei seiner Aus-

stellung in der Akademie für den sogenannten "Chantrey-Vermächtnissond" angekaust und bildet zwischen anderen dafür erworbenen außerlesenen Meisterwerken moderner englischer Malerei eine herrliche Zierde der Gemäldesäle des South Kensington-Museums.

Einen bedeutsamen Abschnitt im Leben Herkomers macht das folgende Jahr 1885. Er vermählte sich mit jener treuen Pflegerin seiner ersten Gattin in deren tödlichen Krankbeit, der umsichtigen Verwalterin seines Witwerhauses, Miß Griffith, der älteren der beiden Schwestern, welcher er und seine Familie in Wahrheit ein neues Leben verdankten. Aber nur zu kurze Zeit war ihm das nach zehn leidvollen Jahren errungene Glück vergönnt. Bald entwickelte sich ein Herzleiden bei der jungen Frau, welches schon nach wenigen Jahren ihrem Leben ein Ziel setzte. Zunächst aber trübte keine Ahnung dieses tragischen Geschicks das Glück ihrer jungen Che. Die neue Gattin war es auch, welche Herkomer zur Ausführung jenes weltberühmt gewordenen weiblichen Meisterwerks der Bildnismalerei, das Portrat ber "Dame in Beiß", Miß Grant (Abb. 37), veranlaßte. Sie bat ihn, die

Krittler, welche ihm nachsagten, er könne nur Männerbildnisse malen, durch die Ausführung und Ausstellung eines nicht minder vollendeten und fesselnden weiblichen Borträts zu widerlegen und zu beschämen. Die jüngste Tochter seines Freundes Mr. Owen Grant. ben er selbst in diesem Jahre gemalt hatte, erwies ihm den unschätbaren Dienst, ihm zu ihrem Bildnis zu sigen. Der Erfolg überbot auch die fühnsten Erwartungen. Er war ein beispielloser, ungeheurer in England wie in allen Kulturländern der Erde, burch die das Bild seine Wanderung antrat. Unvergeßlich ist auch in Berlin wohl noch jedem, welcher die Jubiläumsausstellung der hiefigen Afademie der Künste 1886 gesehen hat, der Anblick dieses Meisterwerks Herkomers geblieben (Abb. 36). In ein weißes, mit breiter gelblicher Seidenschärpe umgürtetes faltiges Gewand aus weich fließendem Stoff gekleidet, die im Schof ruhenden Hände und die Unterarme in braunen faltigen Mousquetairhandschuhen, sitt die Dame vor einer weißlichen Hintergrundwand, das edle Antlit dem Beschauer zugewendet und

ihn mit den ernsten dunkelbraunen Augen ruhig anblickend. Die ganze Erscheinung ist die Verkörperung reiner jungfräulicher Anmut, welche die im Wesen dieses britischen Mädchens liegende Serbigkeit und feinen Ernst milde dämpft und mäßigt. Auf der großen Bildfläche ist kaum ein anderer dunkler Ton als ein kleines Stück Stuhllehne, der auf die Wand geworfene leichte Schlagschatten, bas haar und die Augen. Ganz vom vollen, platt auffallenden Licht überflutet, Weiß auf Beiß gemalt, tritt die Geftalt und ber liebliche Kopf bennoch körperhaft plastisch aus dem Grunde heraus. Die Malerei des Bildes ist dabei von einer Einfachheit und Prätentionslosigkeit, zeigt einen solchen Berzicht auf alles Glänzen mit virtuoser Technik, daß man lettere als solche kaum bemerkt, oder doch völlig vergißt und einen Eindruck wie von einem lebendigen schönen Menschenwesen selbst und nicht wie nur von dem gemalten Abbilde eines solchen empfängt.

Endlose Berse zu Ehren dieses Bildnisses und der jungen Dame, die es darstellt, sind an den Maler und sind an diese



Abb. 46. John Brown ber Schmied, nach hertomers Gtigge.

Ganze Romane über gesendet worden. sie und ihr angedichtete Biographien zu Dukenden geschrieben. Herkomer hörte von dem Bildnis in den Hotels, in denen er einkehrte, in den Eisenbahnwagen, in denen er fuhr, sprechen. In der Berliner Ausstellung sammelten und drängten sich dichte bewundernde Menschenscharen und überall klang es "Miß Grant! Miß Grant!" Kaufangebote wurden dem Maler in Massen gemacht, zwei durch Herren, deren Töchter als die Urbilder des Vorträts angesehen worden waren. Aber es ließ ihn ungerührt. Er hatte das Bild für sich selbst, zu eigenem Genuß gemalt und nicht zum Verkauf. Der Erfolg erst in der Royal Academy zu London, dann in Wien, dann in München, war in der That überwältigend. Lange Zeit auch wurde mit zäher Hartnäckigkeit von einem großen Teil des Publikums behauptet, das Driginal der "Dame in Weiß" fei eine junge Amerikanerin. Rur liefen bei diesem wieder die Meinungen auseinander, indem die eine Partei in ihr die Tochter des berühmten Generals Grant, die andere eine Miß Abele Grant erkennen wollte, die mit einem englischen Aristofraten verlobt sei. -

Mit sehr begründeter Genugthuung konnte Herkomer auf seine bisherige Laufbahn zurückblicken. Gleich glänzende Erfolge hatte er in der Genre-, wie in der Landschaftsmalerei. im männlichen und weiblichen Porträt und auch bereits nicht geringe in der Radierung Überraschend für ihn in hohem errungen. Grade aber war ein neuer Beweis der Hochschätzung, welche ihm — und zwar nicht nur um feiner fünftlerischen Bedeutung willen — in seinem Adoptivvaterlande gewidmet wurde. Er empfing ihn gerade bamals, als ihm dies Bildnis so reiche Ehren eingetragen hatte. Die Universität Orford machte ihm die Mitteilung, daß sie ihn zu ihrem Professor ernennen und ihm einen Lehrstuhl zuweisen würde, wenn sie der Annahme durch ihn sicher sein könne. Herkomer erklärte sich unter ber Bedingung dazu bereit, daß die Wahl des Gegenstandes seiner Vorlesungen ihm vollständig überlassen bleibe. Er wisse weder Latein noch Griechisch und sei nur fähig, in schlichtem Englisch die Gedanken mitzuteilen, die er sich über seine Kunst gebildet habe. Das sei es gerade, was man wünsche — lautete die Antwort. So wurde er im Sommer 1885

erwählt. In feierlicher Sitzung hielt er vor versammeltem Kollegium seine Inauguralrede, nach deren Schluß er vom Bizekanzler Dr. Jowett aufs wärmste als Mitglied dieser altberühmten Hochschule willkommen geheißen wurde.

Herkomer besitzt eine, bei produktiven Künstlern nicht eben häufige, große Begabung für den freien Vortrag angesichts großer Auditorien. Diese winterlichen Vorlesungen über selbstgewählte Themata aus dem weiten Gebiet der Künste an der Universität Oxford zu halten, gewährte ihm selbst einen nicht geringeren Genuß, als seinen Studenten fie zu hören. Spricht er doch nur von solchen Gegenständen, die er aufs gründ-lichste und genaueste kennt, und beherrscht er doch das Instrument des Gedankenaustausches, die Rede, mit sichrer Meisterschaft. Was seinen dortigen Vorträgen aber noch einen ganz einzigen Reiz, Wert und Gindruck verleiht, ist der Umstand, daß er sie oft mit der Ausübung dessen, was er darin deduciert, vor den Augen des Auditoriums begleitet und erganzt, vor diesem z. B. ein ganzes Bilb oder ein Porträt vom ersten Entwurf bis zum letten Abschluß, — eine Radierung, ein Mezzotintoblatt, von der Plattengrundierung bis zum Abziehen des Drudes von der geätten Platte ausführt.

Bu Anfang des Jahres 1885, in beffen Herbst er seine Antrittsrede hielt, nach der Vollendung des Bildniffes der Miß Grant, plante Herkomer im Juli mit den Seinen nach Oberbahern zu gehen und dort eine ganze Galerie von Öl- und Aquarellbilbern aus dem Leben des Bergvolkes zu malen, die dann in London dem Publikum in einer Sonderausstellung in der Galerie der "Fine Art Society" in Bondstreet vorgeführt werden follten. Besondere Familienumstände aber nötigten ihn zunächst, die Ausführung hinauszuschieben und ein Städtchen in Nordengland aufzusuchen, wo er mit Vater, Frau und Schwägerin ruhige Erholungstage zu verleben gedachte. Durch ein seltsames, zufälliges Ereignis wurde diese Hoffnung vernichtet. Seine Frau rettete durch rasches Zuspringen und Ergreifen eines Rindes das, von den Pferden eines Wagens niederge= worfen, im nächsten Moment von dessen Rädern zermalmt worden wäre, dies junge Leben: aber die Folge war ihre zu frühe Niederkunft mit einem toten Kinde. Nach drei Wochen

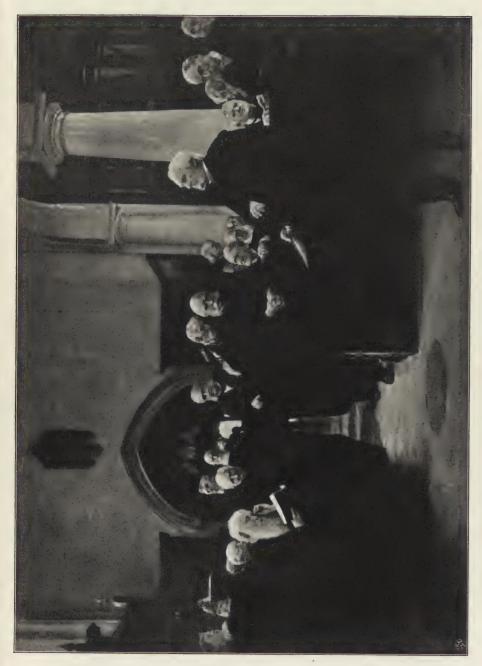

Abb. 47. Bersammlung der Kuratoren des "Charterhouse" in der Rapelle zu gemeinsamer Andacht.

fehrte die Familie nach London zurück. Bald darauf wurde die Reise nach Deutschland und nach der Ramsau angetreten. Herkomer hatte sich ein bewegliches Atelier zu dem speziellen Zweck, jene Bilberreihe bort an Ort und Stelle auszuführen, konstruiert, das er mit auf die Reise nahm. Er und die Seinen fühlten sich glücklich in jener ihm und dem Bater fo vertrauten großen Bergnatur und zwischen beren Bevölkerung; und Herkomer spannte seine ganze Kraft an, um die Bahl von Bildern, die er mit heimzu= bringen sich vorgenommen hatte, hier möglichst fertig auszuführen. Der November war der Termin der Ausstellungseröffnung. Es galt mithin das kaum möglich Erscheinende zu leisten. Aber er erreichte es und brachte nicht weniger als vierzig, teils fertig abgeschlossene, teils halb vollendete Bilder mit heim. Bon den meisten kennen wir nur die Titel aus dem Berzeichnis von Herkomers Werken. Er selbst besinnt sich heute wohl kaum noch auf alle. Ich zitiere nur einige, die er für die bemerkenswertesten hält. Es sind unter den Ölbildern: Die Begrüßung, Ein baherisches Mädchen, Der Haussegen, Die Vilze, Gemsjäger, Ein bäuerlicher Eigentümer, Die Mäher, Kontrafte, In Menschen = Nestern, Gin Typus, Früher Unterricht, Die Ziegenherde, Ein Schulmädchen, Der Heiligenschrein an der Straße, Des toten Wilddiebes Bater, Der heimgekarrte Hirsch. Ferner die Aquarellen: I bin nit von gestern, Flachsbrecher, Fleiß und Faulheit, Gine Strickstunde, Die lette Ladung, Sein Handwerk lernen, In Gefahr, Gott fegne Deinen Gin- und Ausgang, Kühe von der Alp kommend, Juwelen des Waldes, Im Walde, Gin Aufruf, Das Offertorium, Der Totengräber von Ramsau, Der Stellmacher, Das Ende des Tages, Da fommt wer, Gin Blid ins Fegefeuer, Die Schwestern. Wie Herkomer es vermocht hat, biese ganze Summe von Gemälden innerhalb eines Vierteliahres hervorzubringen, erscheint selbst heute rätselhaft, wo wir durch unsere deutschen Maler an, sich immer nach einiger Zeit wiederholende, massenhafte Kollektivausstellungen von Werken ihrer Sand gewohnt find. Bei diesen Ausstellungen, in benen von ihren Veranstaltern soviel ganz unfertiges, flüchtig stizziertes Zeug dem Bublifum porgeführt zu werden pflegt, läßt sich es eher begreifen, wie solche Kollektionen

immer wieder in verhältnismäßig furzer Zwischenzeit zu stande gebracht werden können. Aber Herkomer ist ein streng gewissenhaft arbeitender, nie schludernder, sich nie an den hingestrichenen oder hingeklecksten Tönen genügen lassender Künftler, der sich seinen Aufgaben mit voller Liebe hingibt und sie nicht aus dem Atelier läßt, bevor er fie nicht wirklich fertig gemacht und ihnen die allseitige Durchführung gegeben hat. Nur die enorme Klarheit der Anschauung, die unbedingte Sicherheit der Zeichnung, des Tongefühls und die freie souveräne Beherrschung jedes technischen Ausdruckmittels macht jene Leistung erklärlich. Aber außer dieser erschienen auf der "Bavarian Exhibition" in Bondstreet im November jenes Jahres noch folgende zum Teil wohl früheren Jahren entstammende Bilber Herkomers, deren Motive oberbanerischem Volksleben entlehnt waren: Ein Führer, Unentschieden, Nichts kann ihn verwirren, Gin nachbenklicher Bauer, Etwas verdrießlich, Ein Lafttier, Ein borfliches Nachrichtenamt, Glückliche alte Zeit, Ein Augenblick Ruhe, Überrascht, Fürs nächste Jahr, Ginfache Herzen, Schwesterliche Hilfe, Gefährlich, Franziskanermönch auf seinem Wege bettelnd, Sonntagnach= mittag, Gethanes Werk, Des Tages erste Pflicht. -

Noch ein größeres Ölgemälbe, für welches die englische Heimat oder wohl richtiger Arland dem Meister Stoff und Anregung gegeben hatte, ift neben der heroischen Land= schaft "Found" in diesem für ihn so fruchtbaren und bedeutsamen Jahr aus seiner Werkstatt hervorgegangen: die in Nr. 38 u. 39 wiedergegebene Abbildung "Harte Zeiten". Eine Szene bittern Elendes, dem Bolksleben und den Zuständen der Gegenwart abgelauscht, ist da zur menschlich ebenso ergreifenden als malerisch bewundernswerten Darstellung gebracht. Einer jener unglücklichen ausgetriebenen Pächter, deren Jammergeschichte so lange immer und immer wieder von neuem von englischen und irischen Zeitungen berichtet wird, hat auf seiner traurigen, hoffnungslosen Wanderung ins Elend hinein am Wege Rast machen muffen, da sein junges Weib, totmatt und müde an Leib und Seele, am Wegrain zusammengebrochen ist und nicht weiter kann. Am Fuß der Bede, in der winterkahlen Landschaft sitt die unglückliche Frau, in deren



Abb. 48. Lady Eben.

leidvollem verhärmtem Antlit die Spuren | gedrückt, die ihm nur noch karge Nahrung einstiger edler Schönheit durch Not und Aummer noch nicht gänzlich verwischt und ausgetilgt werden konnten, ein Bündel mit dem müde und verweint blickenden Gebern, den es ihr mitzunehmen gestattet war, am rechten Arm, den Säugling an die Brust scholaff in sich zusammengesunken ihr kleiner



malerischen Wert hin angesehen, zum Schönften und Vollendetsten, was der Meister oder einer feiner Borganger und feiner Beit- und Runftgenoffen in diesem Genre geschaffen hat. Hinter ihr steht der Mann und Bater, ber auf Befehl oder Antrag des großen Grundherrn aus seinem Pachtgütchen ausgetrieben ift; eine breitschultrige, fraftige, schlanke Bestalt. Das große über ber Bruft befestigte Bündel mit der letten Sabe auf dem Rücken, lehnt er, mit dem linken Arm auf die Querleifte der Heckenthur gestütt, und blickt in stummem Schmerz und Grimm dorthin.

wo in der Ferne zwi= schen den hohen laub= losen Bäumen die länd= lichen Gebäude Des Pachthofes sichtbar wer= den, der so lange sein und der Seinen Beim gewesen, barin sie wie in ihrem Eigen gelebt, gearbeitet und gewirtschaftet haben und aus bem fie nun verjagt Die Werkzeuge sind. seiner Arbeit. Spikhacke. Schaufel und Spaten, nachmittags verbrei-

tet. Der verschleierte Abendhimmel über ber Ferne wirft einen matten Widerschein über den Mann und die Gruppe der Seinen vor ihm am Boden. Wie dieser Schein die Köpfe und Gestalten streift und wie die Schattenmaffen auf beren ihm abgekehrte Seiten vom Reflex der allgemeinen Lufthelligkeit aufgelöft werden, das ift mit der größesten Feinheit beobachtet und mit der intimsten Empfindung für den Reiz dieses Lichtspiels wiedergegeben. In der Darstellung dieser trüben schneelosen Winterlandschaft, der man doch auch in diesem Sterbekleide die be=

> scheidene Lieblichkeit, in welcher sie im Frühling und Sommer prangen muß, sehr wohl ansieht. in dem perspektivischen Hineinschieben, Bertiefen in die Bildfläche hinein, beweist Herkomer wieder seine ganze Meisterschaft als Landschafter.

> Die Gesamtheit jener oberbayerischen Bilder war vollendet und er hatte sie, ehe er sie



Abb. 50. Bertomer vor Ablegen bes Bartes, im Februar 1890.



Abb. 51. 3. 3. Colman.

nach London zur Ausstellung brachte, in Montag, brachte er die Sammlung nach Bushey in seinem Hause zusammengestellt. Seine Freunde und Nachbarn waren zu einer Borbesichtigung eingeladen und wurden von seiner Frau heiter und gastlich empfangen. Nichts in ihrem Wesen und ihrem Erscheinen deutete auf ein verborgenes för-

London und arrangierte ihre Ausstellung in den Sälen der Gesellschaft der schönen Kunft. Am Dienstag erst konnte er nach Bushen zurückfehren. Er sah es den Gesichtern ber ihn daheim Empfangenden an, daß irgend etwas Außerordentliches, Unperliches Leiden. Am nächsten Tage, einem heilvolles geschehen sei. Man sagte ihm frank. In sein Haus tretend, fand er keine Kranke mehr, sondern eine Tote. Sie hatte,

schon im Dorfe, seine Frau sei ernstlich | große Aufgaben zu lösen. Er mußte sich gewaltsam aufrecht halten, seine Kraft zusammennehmen, um ihnen gerecht zu wermit ihrer Schwester die beabsichtigte Reise ben. Die Seinen brauchten seine Stübe. mit Gatten und Schwiegervater nach Nord- und übernommene Bestellungen in Nordamerika besprechend, plöglich Herzschmerzen amerika ersorderten sein Hinüberkommen und



Mbb. 52. Lord Relvin.

empfunden und war mit den Worten: "Ich fühle, ich werde ohnmächtig," zusammen= gebrochen und gestorben.

Die Erschütterung des so plötlich und schrecklich der geliebten Lebensgefährtin nach so kurzer glücklicher She beraubten Künstlers war eine furchtbare. Aber er durfte nicht verzweifeln. Zu ernste und schwere Berpflichtungen hatte er zu erfüllen, zu Und der Bater wich nicht von der Seite

dort lange, angestrengte Arbeit. So schiffte er sich in Begleitung seines Baters, seiner beiden Kinder und der treuen Pflegerin Miß Griffith, der Schwester der Verstorbenen, Anfang Dezember nach New-York ein. Dort angekommen, hatte er aber auch die Grenze seiner Kraft erreicht. Sie verließ ihn gänzlich. Von Fieber geschüttelt, lag er da.

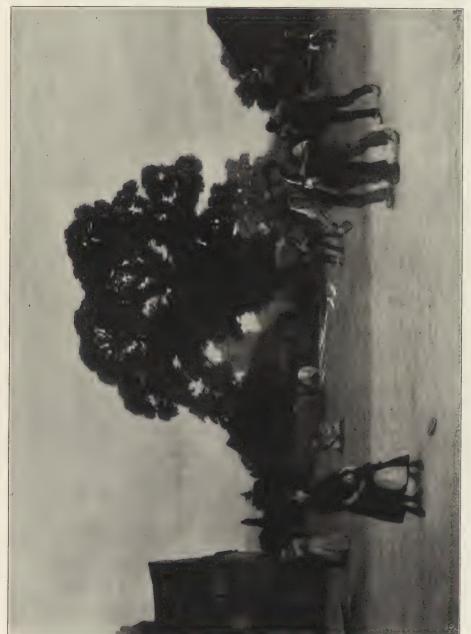

Abb. 53. Unfer Dorf.



216b. 54. 3m Strife.

seines Lagers und wartete und pflegte

seinen geliebten Kranken mit mütterlicher Zärtlichkeit und Umsicht. Amerikanische Freunde traten bald hinzu und bewiesen sich ihm als echte Freunde "in des Wortes verwegenster Bedeutung". Als er wieder glücklich genesen war, ging Herkomer nach Boston, in dessen herrlicher Umgebung und im Rreise "großer guter Men-schen" er sich bald völlig wieder er-holte, so daß er, neugestärkt und erfrischt, und alle trüben, schmerzvol-Erinnerungen zurückdrängend und fich aufrichtend an dem Beispiel des Unternehmungsgeistes, des kühnen Wagemutes, des Gelbst= vertrauens in dieser Nation, mutig an die Bewältigung sei= ner großen Aufgabe ging. Gine enorme Bahl von Bildniffen galt es bort auszuführen. Bis Ende Mai des Jahres 1886 hat er da neunundzwanzig le= bensgroße Porträts in Delfarben vollendet. Er dürstete nach Arbeit, nach Überarbeitung, sich bewußt, daß er nur so seine kummer= vollen Gedanken zu bannen, seinen Seelenschmerz um das verlorene Glück zu

übertäuben vermochte. Unter diesen Bild- Beschauer das Lollgesicht von klassischer niffen befindet sich auch das, welches unter Reinheit und Schönheit der Formen zubem Titel: "Die Dame in Schwarz" (Abb. 40) zu einem ähnlich weit verbreiteten teltem schwarzem Haar gekrönte und ein-Ruhm wie das der Miß Grant, der "Dame gefaßte, von stolz aufgerichtetem Halse gein Weiß", gelangt ift. Er war nach seiner tragene Kopf. Die mächtigen breiklidrigen Ankunft in Boston wiederholt einer Dame, dunkeln Augen unter den schwarzen weit-

fehrende, von einfach in der Mitte geschei= Miß Silsbee, begegnet, deren vornehme, gespannten, bestimmt gezeichneten Brauen ernste Schönheit ihn frappierte. Etwas sind auf die des Beschauers gerichtet. Beide



Mus hertomers jegigem Atelier in Bufhen, mit Schnig= und fcmiedeeifernem Gitterwert von der hand hertomers und feines Baters.

älter als Miß Grant, war ihre Erscheinung von einem vielleicht noch vergeistigteren Typus. Er suchte ihre Bekanntschaft und erlangte es von ihr, daß sie sich bereit er= klärte, ihm zu ihrem Bilbe zu sitzen, das ein Gegenstück zu dem jener englischen Schönen bilben sollte. Bon dem dunkeln Ton des Hintergrundes hebt sich die edle, herrlich gebaute Gestalt in schwarzem, ausgeschnittenem, ärmellosem Rleide, beffen Schultern und Büste ein schwarzes Spitzentuch bedeckt, und der in vollem Licht gemalte, dem

volle Arme, die bis nahe zur innern Beuge wie die Hände mit weichen, hellbräunlich grauen Mousquetair = Handschuhen befleidet find, ruhen mit dem Sandgelenk läffig auf den Seitenteilen der mit einem Belzmantel überbreiteten niedrigen Lehne des Seffels, in welchem die Dame in aufrechter, aber doch ungezwungener, graziöser, natürlicher, nicht posierender Stellung und Haltung thront. Die Rechte halt einen großen halb zugeklappten schwarzen Fächer. Das Ganze ist von einer nicht zu schildernden Tiefe, der Tongebung. Die Wirkung gleicht der eines Mollakfordes von schwermutvoller Bracht und reicher Klangfülle. Diese Far= benstimmung entspricht genau der seelischen, Nicht treffender aber könnte diese Seelen- Mr. Blake, Richter Bradly.

vornehmen Ruhe, Weichheit und Harmonie Mr. Brooks, W. H. Goodwin und Mrs. Goodwin, Prof. John Lincoln, Mrs. Kenes, R. H. White, Miß Helene White, Miß Harriet White, Mr. Lang, Mrs. D. Revines, D. Nevins, David Nevins jun., Mr. die in dem träumerischen Blid ber großen Bremer, Uriel Croder, G. W. Curtis, dunkeln Augen ihren beredten, wundersam Mr. Steele, Mrs. Steele, Mrs. Godard, fesselnden und ergreifenden Ausdruck findet. Dr. Grosvenor, Mr. Corliß, die Söhne des



Abb. 56. Aus herkomers jehigem Atelier in Bufben; an ber Banb bas Bilb bes Baters und ber älteften Rinber.

stimmung in Worte ausgesprochen werden, als in den Verszeilen, welche der Maler unter das Bildnis sette:

> Entranced in some diviner mood Of self-oblivious solitude."

Als die übrigen in jenen vier arbeitsreichen Monaten des Jahres 1886 in Amerika von Herkomer gemalten Männer und Frauen nennt sein Register: Mr. Paine und bessen Gattin, Mr. und Mrs. Josef White, S. S. Richardson, Mr. Chenies, der erft in der zweiten Salfte der neun-

Längst hatte Herkomer schon die Absicht gehabt, sich in Bushen ein Haus, ein Gebände nach seinem besonderen Geschmack statt des dort bisher von ihm bewohnt gewesenen zu erbauen. In Boston fand er den Architekten, der ihm als der für diese Aufgabe berufenste erschien: Berrn B. Richardson. Dieser wußte verständnisvoll auf des Künstlers Ideen einzugehen und entwarf dann in deffen Auftrag die Bläne für jenen merkwürdigen schloßartigen Bau,

ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zur Vollendung ge= langte. Das Schloß Lululand, für deffen innere Ausstattung und Deforation durch Schnitwerk, Bildhauerei, Intarfien, Malerei und prächtige Gewebe Herkomer anfangs mit seinem Bater gemeinsam, seit des= fen Tode teils allein, teils mit des Berftorbenen geist- und anlageverwandten Brüdern, dem Zimmermann und dem Weber, während mancher Jahre thä= tig gewesen ift.

Den Beimgekehr= ten erwartete in Bushen die von ihm ersehnte Arbeitslaft - eine noch grö-Bere, als er sie selbst in Bofton gefunden hatte: die Schule, die Vorlesungen, die Bilder, welche er geplant hatte, z. B. eine Reihe von vier= zig Aquaresten, in denen er beobach= tete Scenen "rings um fein Beim" darzustellen beab= sichtigte und die immer noch wachsende Masse der Porträt= aufträge. Während des Sommers 1887 begann er sein fünstlerisches Tagewerk regelmäßig um vier Uhr morgens, um bis 7 Uhr nach der Natur im Freien Studien zu machen. Dann fuhr er nach London, um bort



Abb. 57. Solzbilbhauerarbeit in Lululand.

drei- und mehrstündige Porträtsitzungen abzuhalten, und kehrte nach deren Schluß eiligst nach Bushen zurück, um noch rechtzeitig für das Malen eines Abendbelcuchtungseffektes nach der Natur im heimatlichen Dorf einzutreffen. Von den im Jahre 1887 von dem Meister gemalten Ölbildern nenne ich nur die beiden: "Der Erstgeborene" und "Mein Vater und meine Kinder" (Abb. 41). Es strömt wahrhaft das Glücksgefühl aus, von dem sein Maler bei der Arbeit daran erfüllt gewesen sein muß. Was seinem tiefempfindenden warmen Herzen das Liebste und Teuerste auf Erden war, schildert er hier, zu einer Gruppe ver= einigt. Auf der Wiese im Fruchtgarten sitt der weißbärtige, noch so fraftvolle Greis, ben er auf jenem anderen Bildnis im Arbeitskleide an seiner Hobelbank stehend bargestellt hatte, nun korrekt in einen bunfeln Angug gekleibet, in ruhig heiterer Bemütsstimmung, im Genuß bes Glücks seiner alten Tage behaglich und aufrecht, noch un= gebeugt von der Last der Jahre da. An sein linkes Anie schmiegt sich der Enkelsohn, ein Anabe mit schön geformtem, klug blickendem Gesicht, das er zärtlich zu dem bes Großvaters heraufwendet, bessen auf der Lehne ruhende arbeitsharte Hand die Finger des Anaben umfaßt hält. Vor ber Gruppe anscheinend am Boden und nur bis zu den Anieen des alten Herrn aufragend, fitt das Enkeltöchterchen, seinen Budel mit dem rechten Arm umschlingend, das von den offen hängenden langen üppigen goldbraunen Haaren eingerahmte feine Gesichtchen geradeaus gewendet, über welches die flache rote Müte einen klaren, durch den Reflex aufgelösten Schatten wirft. ganze Gruppe ist wie von der warmen und frischen Luft eines schönen Sommermorgens umweht, deffen goldenes Licht sie umspielt und durch die ganze freundliche Gartenlandschaft verbreitet ist.

An anderen während diese Jahres 1887 in Ölfarben gemalten großen Bildnissen führt Herfomers Verzeichnis die H. M. Stanleys, des Afrikadurchquerers, des Herrn F. C. Burnand, der Mrs. Le Poer Trench und des Obersten Le Poer Trench, des Mr. Briton Kisvière von der Rohal Academy, den er noch einmal in einem vorzüglichen Aquarellbildnis (Abb. 85) gemalt hat, des Dr. Stubbs, Bischofs von Chester (später von Oxford), des Lordbischofs von Sover, des Prosessor

Kawcett, des Sir Francis Buxton, der Mrs. Seymour, der Baronet Sir Edward Watfin, des Lords Archibald Campbell, späteren Lord Blytwood auf. An Aquarellgemälden nur das Bild: "Der Junge unter dem Apfelbaum". Aber durch alles Malen, Radieren, Unterrichten und Vorträgehalten war damals Herkomers Schaffenskraft und Arbeitsgier noch immer nicht gesättigt. Er hätte dem Tage eine um vierundzwanzig Stunden längere Dauer gewünscht, um an jedem nur noch immer mehr und mehr vollbringen zu können. Gerade in dieser Zeit erwuchs ihm zu allem anderem auch noch eine Arbeitslaft von gang neuer Art. Eines Tages sprach sein kleiner Sohn ben Wunsch aus, zu Weihnachten im Hause irgend etwas Festliches aufzuführen. Herkomer willigte mit Freuden ein. Aber in welchem Raum follte sich das machen lassen? Im Atelier würde es die Arbeiten unterbrechen. Doch auf seinem Grundstück nahe bem Sause und Garten stand ja ein unbenuttes altes einfaches Gebäude, eine Halle, die früher als Kapelle gedient hatte. Sie erschien wie geschaffen zum Theater. Von seinem Bater und seinen Schülern unterstütt, machte er sich daran, den Raum dazu umzuwandeln, einzurichten und zu bekorieren. Gin schriftstellerischer Freund wurde gewonnen, ein Stud zu schreiben, das Herkomer selbst in Musik zu setzen gedachte. Aber diese strömte seinem Geist schneller zu, als jenem die Auch das Theater war fertig. Rur das Stück fehlte. Da entwarf der Komponist selbst ein Szenarium. Endlich traf ber Text — für zwei Gefänge ein. Herkomer fügte sie in seinen Entwurf der Handlung ein, entlehnte anderes aus Georg Eliots "Spanische Zigeunerin" und erganzte bas Ganze durch eigene Verse, die er seiner Musik unterlegte. So entstand ein wunder= liches romantisches, fragmentarisches Werk, halb Bantomime, halb Singspiel, "Die Zauberin" betitelt, das er auf jenem Theater vor einem eingeladenen Publifum zur Aufführung brachte. Wie wunderlich das Werk ohne Anfang und Ende — auch war, es feffelte alle seine Freunde. Die Bühneneinrichtung war ganz neu und eigenartig. Herkomer erfand eine neue Art von Theaterhimmel, eine neue Art von Mond und schaffte die Rampenbeleuchtung von unten herauf ab (Abb. 43, 44). Mit vollständiger Naturtreuc bewerkstelligte er die allmähliche Wandlung des Nachthimmels in den der Morgendäm= merung vor den Augen der Zuschauer. Den Dialog zu schreiben, fiel ihm zu schwer. So entschloß er sich, statt dessen so viel als möglich stumme, pantomimische Szenen mit Begleitung durch charakteristische Orchestermusik zu geben. Schüler von ihm, seine Schwägerin Maggie, die Leiterin seines Hauswesens und ber Erziehung seiner beiben Kinder, ja er selbst wirkten darin mit (er in der Rolle eines blonden Schäfers, in der er sogar zu tanzen hatte - er versichert, und wir glauben es gern, daß es ihm darin kein anderes Mitglied der Royal Academy gleich gethan haben würde), und ber

setzte er selbst für das volle Orchester. Alle diese Arbeiten — das Komponieren, das Einstudieren, die Proben, die Aufführungen - hatten weder seine malerisch-schöpferische, noch seine Lehrthätigkeit einschränken dürfen. Während derselben Zeit vollendete er die vierzig Aguarelle des Cyklus von "Scenes around my house" und das Malen der bei ihm bestellten großen Bildniffe stockte keinen Augenblick. In solcher fieberhaften Thätigfeit hoffte er eine in ihm zu immer überwältigenderer Stärke anwachsende Sehnsucht zu ersticken: die Sehnsucht nach dem verlorenen häuslichen Glück. Aber vergebens! Und die Erfüllung lag doch so nahe! Niemand als die Schwester der zweiten Gattin, warmfte Beifall belohnte die Bemühungen die er fo innig geliebt und nur fo furze



2166. 58. Die Erbauer meines Saufes.

ber Darsteller wie des Autors und Komponisten. Acht Vorstellungen fanden statt, zu denen im ganzen tausend Zuschauer beigewohnt haben.

Damit war Herkomers alte Leidenschaft und Begabung für die Musik, das Erbteil ber Mutter, wieder erwacht. Er faßte sofort den Blan, solche Aufführungen zur Unterhaltung für seine Schüler und seine Familie zu einer feststehenden jährlich wiederkehrenden festlichen Beranstaltung zu machen und dafür ein neues Werk zu schaffen. Dessen Stoff entlehnte er dem englischen Dorfleben im vierzehnten Sahrhundert. Das von ihm entworfene vollständige Szenarium übergab er Josef Bennett, der den Liedertext schreiben sollte. Seine Komposition zur "Zauberin" hatte er noch durch einen Musiker von Fach inftrumentieren lassen; die zur "Jdylle" — das war der Titel des neuen Werkes —

Beit besessen hatte, konnte es ihm geben; sie, die von den Kindern der ersten als eine wahre Mutter geehrt und geliebt- wurde. Er hielt um ihre Sand an und empfing ihr Jawort. So, ein innerlich tief beglückter Mann, ertrug er ruhiger das schmerzlose Hinscheiden des greisen Vaters, welcher auch seinerseits in diesem neuen Chebunde bie Erfüllung seines eigenen innigen Bunsches begrüßt hatte. Die schwerste Sorge war mit jenem Jawort von des hartgeprüften Sohnes Schultern genommen und vor beffen Blicken schien sich endlich eine fturmlose Zukunft voll Glud und dauerndem Frieden aufzuthun.

Aber bekanntlich verbietet das englische Gesetz noch immer die Eheschließung des Mannes mit der Schwester seiner verstorbenen Frau. Von diesem thörichten Verbot mochte sich Herkomer indes an der Verwirklichung jenes Zukunftstraumes nicht hindern laffen. Es gab ein Mittel: das Aufgeben seines britischen Staatsbürgertums. Er zögerte nicht, sich dazu zu entschließen. Er ging im August 1888 nach bes Baters Tobe in sein bayerisches Geburtsland nach Landsberg am Lech, auf seine Besitzung. Die Aufnahme in den baherischen Unterthanenverband bereitete ihm als geborenem Bayern keine Schwierigkeit. Der Bürgermeister von Landsberg ordnete alles Nötige und der britische Meister sah sich sehr bald zum Bürger dieser Stadt geworden. Um Vorabend bes Hochzeitstages fam der Bürgermeister mit einem Doppelguartett von Sängern, ihm ein Ständchen zu bringen und ihn in einer Anrede als den "jüngsten und größesten Bürger Landsbergs" zu feiern. Die Bermählungsfeier am 2. September im Sauptraum des Mutterturms, wobei der Bürgermeister als Standesbeamter fungierte, war schön und weihevoll. Nach einer furzen Hochzeitsreise traf das neuvermählte Paar noch vor der herbstlichen Eröffnung der Herkomerschule in Bushen wieder ein. Eine Woche später ging er an die Aus- essantesten Merkwürdigkeiten des alten Kernes von London. In der

führung eines Gemäldes, das ihn bereits während der vorangegangenen sechs Jahre wiederholt beschäftigt hatte, ohne daß es ihm hatte gelingen wollen, die Aufgabe zu seiner Befriedigung zu lösen. Nun aber fand und traf er unverzüglich, was er gewollt hatte. Dies große Gemälde ist jenes. ebenso wie die heroische Landschaft "Found" von der Verwaltung der Chantrey-Stiftung angekaufte, seitdem im South Kenfingtonmuseum aufbewahrte, berühmte Bild "In der Charterhause=Rapelle" (Abb. 47).

Charterhause ist das einstige Kartäuserfloster im Bergen der City von London. welches 1611 von Sutton angekauft und in eine hochkirchliche Erziehungsanstalt verwandelt wurde. Der große Novellist Thackeran, der Zeichner Leech und manche andere geistige Leuchten Englands haben dort ihre Jugendbildung empfangen. Die auch im Innern noch wohlerhaltenen Gebäude und Söfe mit allen ihren Reliquien und Erinnerungen an Königin Elisabeth und spätere Regenten und Beiten Altenglands bilden eine ber inter-

> Kapelle, in deren Wandnische fich noch das Grabmal Suttons befindet, versammeln sich die Kuratoren alljährlich einmal zu einer gemeinsamen Andacht, die ihren Beratungen voraufgeht. Herkomers großes Bild stellt das Erscheinen dieser meist greisen Herren von höchst ehrbarem und ehrwürdigem Aussehen, in dunkele Wintertrachten gekleidet, manche mit dem blanken Chlinder in der Hand, in jener Kapelle dar. Es sind feine Porträtgestalten, aber jede atmet das persön= lichste Leben und man meint einen besonderen herren aus jenem Kreise in ihm erkennen zu müffen; und zwar einen echt englischen Herren. Einige von ihnen haben sich bereits. das aufgeschlagene Prayer book in der Hand, in den alten, warmbraun getönten, hölzer= nen Kapellengestühlen niedergelassen. Andere treten eben ein und suchen ihre Pläte. Das



Abb. 59. Berfomere Bater.

ganze Bild zeigt kaum andere Lokaltöne als das tiefe Braun des Holzwerkes der Geftühle, die hellere Steinfarbe der beiden Säulen, das Schwarz der Kleider, die reich abge= stuften Farben der Gesichter, der Haare, unter benen die weißen vorherrschen, und einiger unbehandschuhter Sände. Und doch wirkt das Bild mit einer koloristischen Kraft und Wucht, der nur die verglichen werden kann, welche die besten und vornehmsten "Doelen= altholländischen ftucke " mit ihren gleichfalls meist schwarz gekleideten Gildemeistern, Bunft- und Ratsherren ausüben. Wunder= voll sind dabei die Inpen dieses englischen soliden, respektabeln. grundtüchtigen höheren City-Bürgertums in den Röpfen und Geftalten dieser sich hier versammelnden Kuratoren getroffen. Wie jene genannten altniederländischen Gruppen = Porträt=

bilder für die große Epoche, der sie entstammen, so wird auch dies von Herkomer gemalte stets die volle Bedeutung eines höchst würdigen und beredten Denkmals des Londoner Großbürgertums gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts behalten. Die malerische Behandlung ist völlig dem Gegenstande oder richtiger dem Stil seiner Auffassung angemessen: groß und schlicht, jedes Detail unterordnend, so daß nur die großen, ruhigen, ernsten Tonmassen zur Geltung kommen und wirken, und die Ausmerksamkeit hauptsächlich auf die Köpfe gerichtet und konzentriert wird, welche hell beleuchtet aus der Tiefe des Raumes hervortreten.

Das Bild schmückte die Ausstellung der R. Academy 1889 und brachte seinem Maler die oben genannte Ehre, den Ankauf seines Werkes für die "Chantrey Request". Das für Herkomer so ereignisreiche Jahr 1888 war trop allem, was ihn abzog und in anderer Richtung beschäftigt hatte, in Bezug auf seine Bildnismalerei ein ungemein frucht-Ölfarben waren in bessen Verlauf aus seinem



2166. 60. Sans Bertomer.

Atelier hervorgegangen: das des Sir John Bender, des Lord Herschell, der Lady Eden (Abb. 48), der schönen Dame, welche, in ein leichtes die Arme unverhüllt laffendes, die schlanke Gestalt weich umschmiegendes gelb= liches Gewand gekleidet, auf der ummauerten Plattform eines Turmes, von freier Luft umweht, sist und das edle stolze Antlig zur rechten Schulter wendend, aus den großen ernsten Augen in die Weite blickt, des Mr. A. Macmillan, der Lady Dilke, der Mrs. Craif, des Mr. Arthur Saffoon, des Sir Thomas Hawksley, der Marquise v. Tweeddale, des Mr. J. M. Levy, des Dr. Benson, Erzbischofs von Canterbury, bes Viscount Peel, des Kapitan Parr, bes Sir George Maclean. — Während bes Winters 1888—89 nahm die Arbeit an ber Oper "Das Idull" einen breiten Plat in des Meisters Thätigkeit ein, wenn er ihr auch nur die Abende und gelegentliche Ruhetage widmen konnte. Diesmal blieb er, wie schon oben kurz erwähnt, nicht bares gewesen. An großen Porträts in mehr bei der bloßen Komposition des Tertes stehen. Es reizte ihn unwiderstehlich, auch

an der Instrumentation, an der Ausarbeitung der ganzen Partitur sein musikalisches Wiffen, Empfinden und Können zu erproben. Und wie es seiner Energie bisher noch immer gelungen war, jede Kunst und Technik beherrschen zu lernen, die er sich zu eigen machen gewollt hatte, so gelang es ihm auch dieser Kunst des Orcheftrierens gegenüber. Gleichzeitig führte er neben seinem Sause

seiner vollendetsten Meisterwerke geschaffen hatte. Diese Sendung beförderte er zwar nicht ganz leichten Herzens. Kannte er doch des berühmten Kapellmeisters unversöhnlichen Saß gegen alle Dilettantenmusik. Hatte boch Sans Richter bei einem Besuch in Dyreham-Bushen angesichts all der verschiedenartigen und mannigfachen fünstlerischen und technischen Werkthätigkeiten und Arbeiten, in und mit ein größeres Theatergebäude auf, das allen denen er Herkomer beschäftigt fand, scherzend

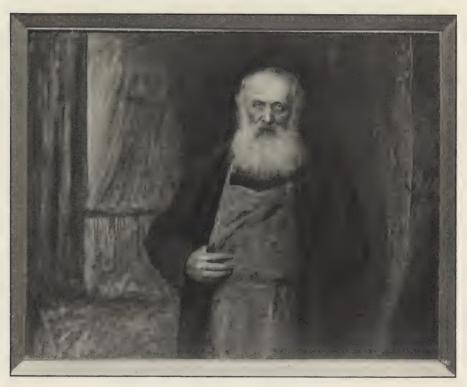

Mbb. 61. Anton hertomer.

Anforderungen genügen konnte. Auch das Dirigieren seines Orchesters lernte der Maler-Komponist. Die Proben seines Werkes leitete er persönlich, und mit freudiger Genugthuung überzeugte er sich, daß er es könne. Er fand dabei, "daß es für einen musikalischen Menschen keine berauschendere und bezauberndere Erregung" gäbe, als die im sichert sei! Aber: Dirigieren eines Orchesters liegende, das eine von dem Dirigenten selbst komponierte Musik spielt. Die fertige Bartitur sendete er zur Prüfung an Sans Richter in Wien, in

zu ihm gesagt: "Teurer Freund, ich bitte Sie, machen Sie nur nicht gar noch den Versuch, Musik zu komponieren! Das überlassen Sie den Musikern." Und in voller Aufrichtigkeit hatte Herkomer damals dem Warner beteuern zu können geglaubt, daß er vor diefer Gefahr unbedingt ge-

> Man foll fich nimmermehr bermeffen, Von dieser Speise werd' ich nie effen!

Run war dennoch das Gegenteil eindeffen Bilonis er ehebem, wie erwähnt, eins getreten! Aber die eingefendete Partitur



Abb. 62. Lubwig Bietich, bei feinem Befuch in Bufhen nach ber Natur radiert.

ließ den Wiener Meister erkennen, daß hier statt, denen im ganzen 1500 Zuschauer beidoch etwas anderes als ein Dilettantenwerk gewohnt haben. Drei andere Aufführungen geschaffen sei. Er kam selbst nach Bushen, wurden zu einem wohlthätigen Zweck verum die Oper mit dem Orchester, den Chören und Soli durchzunehmen und gleichsam die lette Hand an die Einstudierung zu legen. Ja, er stellte für die Aufführung siebenundzwanzig ausgewählte Instrumentisten und Nach der letten Orchesterprobe hielt Hans

anstaltet. Alles klappte vortrefflich. Darsteller und Sänger waren nur zum fleinsten Teil geschulte Bühnenfünstler. Die Mehrzahl bestand aus Schülern Herkomers. mehrere Solisten aus seinem Londoner Richter inmitten ber Musiker eine Anrede Orchefter. Das Dirigieren überließ Her- an Herkomer in ihrem und in seinem eigenen komer trop seiner Passion doch lieber einem Namen. Er bekenne, daß er anfangs ein Kapellmeister von Fach, Foseph Ludwig. Borurteil gegen dessen Musik gehabt habe, Neun Borstellungen der "Fohlle" fanden da er es nicht hätte glauben können, daß ein in einer Kunst so hervorragender Mann, auch noch in einer zweiten so Bedeutendes zu leisten vermöge. Aber dies Vorurteil sei bereits geschwunden, nachdem er die ihm übersendete Partitur gelesen hätte. Die erste Probe sei wohl eine Überraschung für sie alle gewesen. Diese Musik sei nirgends gemeinpläßig, überall wahrhaft original. Er sei gewiß, in Aller Sinn zu sprechen, wenn er sage: er hoffe, daß der Meister sortsahren werde, zu komponieren und daß sie seiner nächsten musikalischen Schöpfung mit größestem Interesse entgegen sähen.

Man versteht es sehr wohl, wenn ein solches öffentlich ausgesprochenes Urteil von den Lippen einer solchen Autorität, des Künstlers Seele mit inniger Genugthuung

erfüllte.

Noch eine andere Befriedigung dankte er diesem Werk und seinem ganzen Theater-



Abb. 63. Stubie.

unternehmen. Er veranstaltete eine Aufführung ausschließlich für die Einwohner bes Dorfes Bushen. Er fand ein enthu= siastisches, dankbares Bublikum in ihnen. Ihre Erkenntlichkeit für das ihnen Gebotene und ihre Verehrung für den berühmten Mit= bürger drückten fie in einer ihm überreichten Abresse aus, die er mit Recht zu seinen liebsten und schönsten Ehrungen zählt. Unter anderem heißt es darin: "Wir erkennen voll Dankbarkeit, daß es für dies Dorf der glücklichste Tag war, an dem Sie Ihren Wohnsit unter uns nahmen. Wir hoffen zuversichtlich und aufrichtig, daß Sie und die Ihren uns lange erhalten bleiben und wünschen Ihnen von Herzen gute Gesundheit und dauerndes Gedeihen."

Den Wunsch Hans Richters hat Herkomer erfüllt. Eine oder gar zwei neue Opern noch hat er in den nächsten Jahren geschrieben und auf seiner Bühne in Busheh

zur Aufführung gebracht.

Das volle Glück, noch vermehrt durch die Geburt eines Sohnes, und der lange ersehnt gewesene Friede des Hauses, den er feit seiner Vermählung genoß, im Verein mit der Zurückgezogenheit von dem aufregenden und aufreibenden, zerstreuenden und zeitraubenden gesellschaftlichen Treiben der Weltstadt, und mit der äußersten Mäßigfeit - in seiner Familie wird kein geiftiges Getränk, sondern ausschließlich Milch, Wasser und Thee getrunken —, machen allein die Möglichkeit einer so staunenswerten, mannigfaltigen Thätigkeit erklärlich, wie Herkomer sie in jenen Jahren und bis auf diesen Tag entfaltet hat. Die Zahl der großen Bildnisse wuchs ins Ungeheure. Das folgende. von dem Meister aufgesetzte Verzeichnis der von ihm außer den schon genannten, in der Zeit von 1889—1892 (einschließlich) porträtierten Versönlichkeiten mag hier seinen Plat finden. Trot seiner enormen Länge ist es noch unvollständig. Es sind da genannt die Porträts des Aufsehers des New-College zu Orford, des Mr. Philipp Bicknell, Mrs. Drysdales, Mrs. Teichmanns, bes Reverend Dekan Butler, des Sir Cuthbert Quilters, Mrs. W. E. Gladftones, Mrs. Hardys, Mrs. Griersons, Sir Henry Roscoes, Professor Adams, Dr. Rouths, Lady Fitzwilliams, Mrs. Harrisons, Mrs. Thomas', Richard Walmesleys, Thomas Cultons, Sir Joseph D. Hookers, Mig Thomas', Mr.



Abb. 64. Stubie.

und Parlamentsmitglied, Mr. Wakes, Miß Calliope Blastos, Colonel Gambles, Sir Thomas Martineaus, Sir William Edens, Baronet Dr. Turnours, William Arwiwells, der Königin (für Sidnen), Mrs. Henry Stocks, Mr. Stinners, H. Panmures Gordons, Mr. und Mrs. Brownings, Sir W. J. Piries, Lady Waterlows, J. Williamsons, des Carl von Glasgow, der Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin, Henry C. Nevins, Mr. Crums, Mr. Robert Bayleys, des Baronet Sir John Lawes', Walter Derhams, Lord Cravens, die Bildnisse des Mr. W. Cadge, des Generals, damaligen Obersten, Lord Kitchener, des Kapitan Townshend, des Herzogs von

Thomas', Sir John Daringtons, Baronet des Baronet Sir William Wedderburn, des Sir Albert Abdallah Saffvon, des Sir Percival Henward, des Sir Richard Horner Paget, der Lady Helen Ferguson. 1891 datiert sind die Bildnisse von Richard Phelips (nach dem Tode gemalt), des Reverend Dekan Liddell vom Chrift-Church-College zu Oxford, des Baron Kelvin of Largs, der Mrs. William Agnew, des Mr. Alexander Fraser, des Erzbischofs von Nork, des Reverend Prof. Mayor, des Prof. Sir George Gabriel Stokes, des Parlamentsmitgliedes J. H. Colman und Reverend Edwards. Von 1892: Mr. Bayleys, Edward Behrens, Sir Henry die Porträts der Mrs. Walter Derham, Aclands. Dazu kommen, batiert von 1890: ihrer Kinder, der Mrs. Richard Phelips, des Herzogs von Devonshire, des Marquis von Bute, des Obersten Burnardiston, des Mr. Edwin James, des Mr. William Brooke, Rutland, des Knaben Emil Teichmann und bes Sir Algernon West, des Sir Michael seines kleinen Bruders, des Parlaments= Shaw Stuart, des Prof. Michael Foster. mitgliedes Baronet Sir Matthew White= Dazu kommen noch einige 1892 gemalte Ribley, des Dr. Edwin Abbott, des Ba= AquareAporträts: des Mr. J. W. North, ronet Sir Sidney, des Mr. Buxton, des Mr. Harford, des Stward Albert Saffoon, ber Mig Moreton, Mitgliedes ber R. Academy, John Mac



2166. 65. Studie.

Whirter und des Mr. G. Fownes Luttrell. Die große Mehrzahl dieser Bildnisse ist sossen der Vollendung im Besitz der Besteller ober der Originale verschwunden und der Öffentlichkeit für immer entzogen. Nur verhältnismäßig wenige habe ich das Glüd gehabt, auf öffentlichen Ausstellungen erscheinen zu sehen. Es sind immer für Herstomers Auffassungs- und Darstellungsweise höchst charakteristische Gemälde gewesen. Von den hier eben aufgeführten, in der Zeit von 1888—1892 gemalten, dünkte mir immer eins der bewundernswürdigsten Meisterwerke

jenes Bildnis des Dr. Liddell, Dekans des Christ = Church = College im schwarzen Amts= talar, das die Ausstellung der R. Academy im Sommer 1891 schmückte. Welches warme persönliche Leben in diesem prächtigen Antlit, das in der fräftigen Farbe der Gesundheit leuchtet und aus beffen Augen und Mienen das freundliche heitere Gemüt, der feste Wille, der klare, harmonische Geist des Mannes blicken, und in diesen schön geformten, wohlgepflegten Sänden! Und welcher tiefe, mächtige, vornehme Farbenklang darin! Neben den edelsten Berlen der großen, alten flassischen venezianischen und niederländischen Bildnismalerei könnte dies Porträt gestellt werden und es würde nicht geringer in solcher erlauchten Nachbarschaft erscheinen, sondern völlig als ihresgleichen.

Aber dasselbe gilt auch in nicht geringerem Maße von den anderen mir bekannt ge= wordenen männlichen Bildniffen aus der Maffe der in jenen vier Jahren von Herkomer gemalten. Da ist das Porträt des Parlaments= mitgliedes Mr. J. J. Colman (Abb. 51) in lebensgroßer fast ganzer Geftalt. Läffig und behaglich in den Sessel mit niedriger Lehne zurückgelehnt, das rechte Bein über das linke geschlagen, die Hände ineinander gefaltet, den schönen Kopf mit dem großen filberhaarigen Vollbart und dem über den Ohren zwei Seitenlocken bildenden Saupthaar ein wenig auf die Bruft gesenkt, sist er da, die großen Augen mit dem liebens= würdigen Ausdruck einer wohlwollenden Seele auf den Beschauer gerichtet, ein Bild heiterer Ruhe, der Alarheit und Harmonie bes klugen Beiftes und gutigen Bergens. Aus dem Dunkel des Hintergrundes und ber Tracht leuchtet dieser im vollen Licht gemalte bärtige Ropf, vor allem die breite, mächtige Stirn und das ineinander geflochtene Händepaar in hellen und lebenswarmen Tönen hervor. In diesen händen wie in ben meisten auf Herkomers Bildniffen offenbart sich die ganze Größe der Meisterschaft ihres Malers nicht minder als in der Malerei der Köpfe. Jene erscheinen nicht weniger beseelt als die Gesichter, und das Wesen der Dargestellten kommt in ihnen zum ebenso beredten Ausdruck wie in diesen. Bon dem begabtesten und berühmtesten unter den lebenden deutschen Bildnismalern, Franz von Lenbach, find wir es gewöhnt, daß er auf allen seinen Porträts die Sande mit souveräner Gleichgültigkeit und Nichtachtung, als eine partie négligeable behandelt. Raum daß er ihre ungefähre Form mit einigen roh hingesetzten Vinselstrichen und noch dazu in beliebig falschen Schmuttönen nur eben andeutet. Unser Publikum läßt sich das gefallen, unsere Runftfritiker nehmen keinen Anstoß daran und lassen sich dadurch nicht am Schwingen des Weihrauchfasses vor dem Meister stören, den bewundernd anzustaunen die Mode zu gebieten scheint. Alle mahrhaft großen Bildnismaler der Bergangenheit, für welche gerade von Lenbach eine so große Verehrung zur Schau trägt und ein fo tief eindringendes Berftandnis beweift, haben in der beften Darftellung der Hände der von ihnen Porträtierten, in der leben= digen Wiedergabe ihrer individuellen Formation, ihrer Färbungen, ihrer charakteristischen Stellungen und Bewegungen eine ihrer Sauptaufgaben gesehen und in deren möglichst vollkommener Lösung ihren Stolz und ihren Ruhm gesucht. Darin zeigt sich Herkomer als ihr echter Schüler, wenn er auch dafür ihres Beispiels nicht bedurft hat.

Seine ehrliche begeisterte Hingabe an die Natur, der leidenschaftliche Drang, sie "treu und lieb zu fühlen", das Herr= liche, was sie den Augen des Künstlers bietet, möglichst so zu schildern, wie diese es sahen und erfaßten, hätten ihn auch ohne jedes Vorbild dazu ge=

führt.

Ein würdiges Seitenstück zu jenem Bilbnis ist das des Baron Kelvin of Largs (1891) (Abb. 52), der eine Universitätswürde bekleidet und in deren Tracht, dem schwarzseidenen Talar, dargestellt ift, über den um Schultern und Nacken sich eine Art Koller oder Kapuze mit hellrotem Seidenstreifen legt. In breiten Faltenmassen schmiegt sich diefer Talar, beffen Stoff eine hellere Nuance des Schwarz zeigt, um den Oberkörper und die Schenkel des im Seffel mit niedriger Lehne sitenden würdigen gelehrten Gentleman. Auf ber Bruft offen stehend und mit weiten offenen Armeln läßt dieser Talar das tiefere Schwarz ber darunter getragenen Kleidung dort wie an den Unterarmen unverhüllt hervortreten, während sich leuchtend von diesem dunkeln Grunde die, einander in der natürlichsten Stellung umfaßt haltenden, vornehmen Sände abheben, wie der mit einer gewiffen feierlichen Würde getragene Ropf, ein echtes Gelehrtenantlit, mit dem großen filbergrauen Bollbart, mit der hohen, breiten, weißen Denkerstirn, mit den vom Rot der Gesundheit angehauchten Wangen ganz im Licht helltönig und in förperhafter Plastik aus dem dunkeln Grunde heraustritt.

Von den in jenen Jahren ausgeführten weiblichen Bildnissen habe ich nur das der schönen Lady Helen Fergusson zu Gesicht bekommen, das damals in der New Gallery zur öffentlichen Ausstellung gelangte. Es zeigt die hocharistokratische junge Frau in hellem, leichtstoffigem, schlichtem Sommerfleide mit fleinem, von duftigen, weißen Tüllwolken umfäumtem Halsausschnitt, in ruhiger Haltung aus ihrem ganz mit dichtem



2166. 66. Stubie.

Schlingpflanzenlaube bedeckten Gartenhause die Stufen der Außentreppe, zwischen deren Geländergitterstäbe sich die Zweige eines blütenreichen Rosenbusches drängen; zum Park hinabsteigen, Sandschuhe, Taschentuch und Lorgnette in beiben Sänden tragend. Der Kopf mit dem braunen hochfrisierten Haar fitt ftolz und aufrecht auf dem schlanfen Salse und die braunen Augen in dem rubevollen Antlit bliden ernft und ftill in die des Beschauers. Weithin dehnt sich am Fuß der Stiege die frisch grüne Rasenfläche bis zu dem Behölz, welches den Gürtel der Seebucht bildet, deren helle glatte Wasserfläche dort in der Ferne zwischen ihrem grünen Uferringe schimmert. Hohe leicht und hell verschleierte Luft steigt darüber bis zum oberen Rahmen und ihr Ton füllt den Raum zwischen dem linken Seitenrahmen und der laubbedeckten Wand des Gartenhauses, welche den wirksamen dunkeln Hintergrund für den ganz von Luft und Licht umflossenen Kopf, Hals und Oberförper der schönen Dame bilbet.

Die Jahre 1890 und 1891 sind auch die Entstehungsjahre zweier der bekanntesten Ölgemälbe Herkomers: "Unser Dorf" (Abb. 53)



2166. 67. Stubie.

und "Im Strike" (Abb. 54). Das erstere ist die treue Schilderung eines freien Blates im Dorf Bushen, im Licht eines schönen Sommerabends furz nach Sonnenuntergang, wenn der golden nachleuchtende Westhimmel Alles in sein warmes Licht eintaucht. Da erhebt sich die mächtige freistehende alte Giche über dem kleinen Dorfteich, in den ein junger Bursche einen Schimmel zur Schwemme geritten hat. Zur Linken davon und von anderen Bäumen umschattet, ragt die alte Dorffirche mit dem furzen massigen vieredigen zinnengekrönten Turm auf, zur Seite von ihr ein schmuckes Dorfhaus aus rotbraunem Backstein, ganz zur Rechten eine Mühle, über deren Rad fich der Bach ergießt. Stattliche alte Bäume tiefer im Bilde nehmen den Raum zwischen diesen Gebäuden ein. Auf diesem Platz spielen sich gleichzeitig verschiedene charakteristische Szenen aus dem englischen Dorfleben ab, wie der Maler sie an jedem Sommerabend in seinem Bushen beobachten konnte. Arbeiter kommen vom harten Tagewerk heim. Ein Mann führt ein kleines Kälbchen nach seinem Hause. Ein junger Mann trägt sein kleines Töchterchen auf dem Arm, deffen

> Bruder mit dem Reifen in der Hand neben ihm hergeht. Ganse schreiten gravitätisch hintereinander über den Plat dahin. Ein Schwesternpärchen spielt, am Boden sigend. Ein weißlockiger bärtiger Greis, deffen Erscheinung an Herkomers Bater erinnert, beugt sich zärtlich zu dem Säugling, seinem Enkelkinde, herab, bas die junge Schwiegertochter auf dem Arme trägt. Aus dem Hintergrunde kommt eine Mädchengestalt, anscheinend des Malers Töchterchen, herbeigeschritten. Im ersten Plan steht ein halbwüchsiges Mädchen in einer für ein Dorfkind wohl zu wenig naiven "Attitüde", das Schwesterchen an der einen Hand haltend und dessen Röpschen mit der anderen Sand an sich drückend. Zur schönen ruhigen einheitlichen Bildwirkung wird das Alles zusammengeschmolzen durch das goldige warme Licht des reinen Abendhimmels, mit beffen Glanz bas Ganze wie durchtränkt und gesättigt ift.

> In bem anderen großen Gemälbe "Im Strike" (Abb. 54) ist ein echt zeitgemäßer Stoff bearbeitet. Mit ein-

dringlicher Macht ist das trostlose Elend geschildert, welches der Zwang der Arbeitseinstellung für die ihm unterworfenen Arbeiter bei längerer Dauer des Ausstandes im unvermeidlichen Gefolge hat. In der offenen Thur eines Hauses steht die lebensgroß gemalte, kraftvolle Gestalt eines englischen Arbeiters, der, die erloschene kurze Pfeise in der Hand, finster und verdroffen vor sich hinblickt. Er hat sich einem Ausstand anschließen muffen. Das erzwungene ungewohnte Nichtsthun und die Not des Hauses lasten schwer auf seiner ehrlichen Seele. Hinter ihm auf der höhern Schwellenstufe steht sein armes Weib mit dem kleinen Kinde auf dem linken Arm. Sie schlingt den rechten um des Mannes Hals und lehnt die Stirn an sein Haupt. In dem Antlit und in der Haltung der zu Boden blickenden Frau malt sich ergreifend die ganze Angst und hoffnungslose Verzweiflung, welche es angesichts der Arbeits- und Berdienstlosigfeit des Mannes überwältigt. Im Halbdunkel des Flurs steht die ältere Tochter, deren stumme bange Herzenspein aus dem Blick der Augen und der unwillfürlichen Bewegung der Hände spricht. Die feelische Wirkung, welche das Strikeelend auf die Mitglieder einer daran beteiligten Arbeiterfamilie notwendig hervorbringt, kann nicht wahrer, nicht packender und nicht durch einfachere Mittel zur lebendigen Anschauung gebracht werden, als es hier geschieht.

In jenem Jahre 1891, in welchem dies Bild gemalt wurde, war ich so glücklich, dessen Maler persönlich kennen zu lernen und zwar auf dem einen der Hauptschaupläte seines Lebens und fünstlerischen Schaffens und diesen, fein selbstgegründetes Beim, sein Dyreham in jenem Dorfe Bushey, das er in dem eben besprochenen Bilde "Unser Dorf" so anmutig und liebevoll geschilbert hat. Der Ort liegt in einer freundlichen hügeligen Landschaft, in welcher weite, von lebendigen Hecken burchzogene Wiesen und Getreidefelder mit kleinen Gehölzen abwechseln und hie und da von einzelnen prachtvollen Gruppen mächtiger Laubbäume, wie man sie nur in England sieht, beschattet werden. Der ziemlich lange Weg vom Bahnhof her führt an sauberen, schmukken, kaum dörflich aussehenden, kleinen Wohnhäusern mit blumenreichen Vorgärtchen wie



Abb. 68. Stubie.

und an jenem Plat vor der Kirche vorüber, welchen wir aus dem Bilde "Unser Dorf" kennen. Herkomers damals bewohntes eigenes Haus, hinter einem Vorgarten gelegen, ließ aus seiner bescheibenen, einfachen Front nicht erraten, welche komplizierte vielgestaltige Gruppe von Baulichkeiten sich dahinter verbirgt. Das Theatergebäude liegt weiter zur Rechten, abgesondert von diesem Frontbau. Letterer ist das ursprünglich von Herkomer für fich und die Seinen gemietete Häuschen mit kleinen, niedrigen Zimmern, deren Wände freilich mit manchen köstlichen Meisterwerken der Bildnismalerei in Dl- und Aguarellfarben von seiner Hand, Porträts der Kamilienmitglieder in den verschiedensten Lebensaltern, bedeckt sind. Von der Hinterthür dieses Wohnhäuschens führt ein bedeckter Bang zu dem zwischen Sof und Garten aufgeführten, allmählich dem wachsenden Bedürfnis entsprechend standenen Gebäudekompler. Dort betrat mit Blumen auf allen Fensterbrettern geziert, man zunächst einen einfachen Saal, das

Atelier, in welchem der Meister malte, ausftellte und Sonntags seine Gafte empfing. In der vorderen, niedrigeren Abteilung standen der Flügel, die Bibliothek, Mappenschränke, Divans, Seffel, der Tisch, an welchem die Herrin des Hauses den Thee bereitet. Überall fesselten den Blick hier, wie in dem hoben Werkstattraum selbst, intereffante Holzmöbel, Wandschränke von eigentümlich sinnreicher Konstruktion und viel-— ebenso wie das Holzgetäfel der Wände — mit meisterhaft gearbeitetem, reichem Schnitzwerk meist gotischen Stils, stellenweise auch mit kunstvoll geschmiedetem krausem, eisernem Gitterwerk geziert. Alles das — auch diese Kunstschmiedearbeiten nicht ausgeschlossen — ist des Hausherrn und zum Teil noch seines Baters eigenes Werk (Abb. 55 u. 56).

Von der Wand herab blickte jenes oben geschilberte, große Bild auf uns, das letteren im Garten sigend, umgeben von seinen beiden Enkeln, dem Anaben und dem Mädchen, mit seinem Hunde darstellt (siehe Abb. 41). Ein zur Rechten angrenzendes Nebenzimmer war als Radierwerkstatt und Akkammer Von der ganzen Masse der eingerichtet. von Herkomer ausgeführten großen und fleinen Ütplatten nach eigenen und fremden Gemälben, wie den reinen Driginalradierungen, in denen, welche kein Bild reproduziert, sondern ein Natureindruck oder eine Komposition unmittelbar auf der Platte durch die Werkzeuge und Mittel dieser Technik zur Darstellung gebracht ist, waren die besten Abzüge in ganz originell erfundenen und

ber großen Werkstatt aufbewahrt, aus benen man die darin aufrechtstehenden in Holzrahmen eingespannten bequem hervorziehen kann, um sie zu betrachten. Angefangene und vollendete große Männer- und Damenbildniffe standen auf den Staffeleien, Meisterwerke der lebendigen Charakterschilderung und der Malerei. Auch mehrere Aquarellgemälbe, Beftalten und Stenen aus bem englischen Alltagsleben auf dem Dorf und in freier Landschaft von vollendeter, liebe= und kunstvollster Durchführung und bezaubernder Anmut der Stimmung, leuchtenden Farbe, des Ausdrucks der Röpfchen und Gestalten, der alten und jungen Männer, wie der jungen Mädchen und Kinder. Alle diese Aquarelle gehörten zu dem bereits erwähnten Cyflus von in dieser Technik gemalten Szenen "Around of my home".

Zwischen diesem Raum und dem ausgedehnten baum- und buschreichen Garten,
dessen Bäume und Gesträuche Herkomer
einst selbst gepslanzt hat, lag noch die alte Werkstatt des verstorbenen Vaters mit all
seinen Schnitz- und Hobelbänken, Maschinen
und Instrumenten, dem photographischen
Atelier, der Dunkelkammer, dem Raum für
die Elektrizitätsmaschine 2c.

In dem malerisch frei angelegten Garten sah ich in geringer Entsernung von diesen Gebäuden schon den seltsamen, in seiner



Abb. 69. Studie.



Abb. 70. Letth Rinb. Rabierung.

ganzen Anlage wie in seinen Einzelsormen und seiner gesamten äußeren Erscheinung völlig von allem bei uns gewöhnten abweichenden Bau aufragen, welcher Herkomer damals bereits seit einigen Jahren beschäftigt hatte, seitdem aber längst vollendet worden und nun von ihm bewohnt ist: das monumentale, neue, burgähnliche Haus, das er dort auf diesem Teil seines ausgedehnten Grundstückes für sich und die Seinen, nach jenes genialen nordamerikanischen Architekten, während Herkomers Aufenthalt in Boston entworsenen Plänen aufführte.

Mit seinem mächtigen Turm, seinen in die dicken Mauern scheindar launenhaft eingeschnittenen kleinen und größeren Fenstern, seiner ganzen unregelmäßigen Gestalt, dem durch gemeißeltes altertünliches Ornament gesäumten mächtigen Rundbogen in der Front, macht der aus porösem, gelblichem Tuffstein und hartem, rotem Sandstein errichtete Bau den Eindruck eines normannisch-mittel-

alterlichen Ebelsites. Einzelne weite Räume bes damals noch unfertigen Innern hatte Berkomer vorläufig zu Werkstätten eingerichtet, in welchen er mit fehr geschickten, wohlgeschulten Hilfsarbeitern die zur Innendekoration bestimmten großen originellen Holzbildhauerarbeiten ausführte. Es handelte sich dabei besonders um Friese, Simse, Betrönungen von Paneelen und Banklehnen meist aus einem amerikanischen, mattrötlichen Cedernholz von atlasartig schimmernder Oberfläche, das er in großen Massen kommen laffen hatte, um cs für die innere Aus-ftattung seines neuen Hauses, seiner "Burg Lululand", zu verwenden. Als das merkwürdigste und eigenartigste Werk unter diesen dekorativen Arbeiten erschien mir ein großer Fries, welchen Berkomer nach einem von ihm gemalten kleineren Karton in mehr als doppelter Größe in jenem Cedernholz auszuführen unternommen hatte. weibliche Idealgestalten (Abb. 57), abwechselnd in Gewänder gehüllt und in nackter Formenpracht, teils aneinander geschmiegt stehend, der Meister aus Perlmutter-Inkrustation teils in graziosen, sigenden Stellungen, bilben, zu bilben. Dies so ausgeführte Friesbild indem sie einander die Sande reichen, eine reizend bewegte, lebendige Rette über die ganze Breite dieses Wandfrieses bin. Sie sollten nicht etwa gemalt, sondern flachrelief in Holz gemeißelt, teils durch Ginlagen anderer und anders kolorierter Holzarten und Materialien zur Darstellung gebracht werden; für die Gewandung der mittelsten hoheitsvollen Frauengestalt war ausschließlich Elfenbein gewählt, das in das Holz verkrustiert wurde. Die Faltenmotive sollten darauf gemalt, die ornamentalen Säume mit Gold eingelegt werden. Einen Regen= bogen, der sich über die drei stehenden Gestalten der Mittelgruppe wölbt, beabsichtigte

foll symbolisch das Band der Sympathie versinnlichen, welches die künftig in diesem Sause Wohnenden und gesellig Vereinigten miteinander verbindet. Das Werk war bestimmt, die als Speise= und Gesellschafts= saal dienende mächtige Halle im Erdgeschoß der Burg, in deren einer Wand der riefige Ramin angebracht ist, zu schmücken. Die Ausführung soll indes später nicht sowohl an technischen Schwierigkeiten, als an unübersteiglichen Hindernissen, welche aus den hier benutten Materialien erwuchsen, gescheitert sein und Herkomer es vorgezogen haben, zur Herstellung des Frieses nur Reliefschnitzerei und Malerei zu verwenden.



Abb. 71. Rabierung.

Un der Erbauung und inneren Ausstattung dieses Hauses haben, wie der Bater des Künstlers, auch des ersteren beide Brüder, der Zimmermann und der Weber mitgewirkt, welcher letztere die mannigfachen prächtigen

Stoffe für die barin zur Verwendung ge= langten Tapeten, Decken. Vorhänge ausgeführt hat. In dankbarer Erinne= rung hat der Sohn und Neffe die Bildnisse dieser drei "Erbauer" (oder Schöpfer) seines Hauses als lebensaroke Anie= figuren in den drei Feldern eines Tripty= chons gemalt; brei ernste Männer in ihrer Arbeitstracht, in der Erscheinung einander unverkenn= bar brüderlich ähnlich, jeder mit von großem ergrautem Vollbart umrahmtem Gesicht, das bei jebem die im Rern

verwandte, wenn auch individuell unterschie-

bene Natur und Geistesart erkennen läßt, und das gleiche Gepräge innerer Tüchtigkeit, Gediegenheit, Schlichtheit und Energie zeigt (Abb. 58, 59, 60 u. 61).

Ein besonderer Raum in den Gartengebäuden war zur Kupferdruckerei eingerichtet.
Dort standen die Pressen, von welchen Herkomer selbst jede der von ihm radierten und
geristen Platten persönlich abzieht, da er
diese so hochwichtige Manipulation keinem
anderen anvertrauen mag. Auch die von
seinen Schülern ausgeführten Kadierungen
und Schwarzkunstblätter wurden hier von
ihnen gedruckt. Die Wände dieses Kaumes
sah ich mit einer Galerie von trefslichen
Probedrucken, den schönsten Mezzotintos,



Abb. 72. Ginlabungstarte.

Schwarzkunste und radierten Platten von ihm und den unter seiner Leitung arbeistenden jungen Künstlern geschmückt. Hier war ich bei meinem ersten Besuch bei Herstomer Zeuge, wie er die Platte mit meinem Bildnis, das er bald nach der ersten Besgrüßung auf der, mit geweißtem Üggrund bedeckten, nach meinem Kopf in fliegender Schnelligkeit, radiert und dann vor meinen Augen geätt hatte, einschwärzte und die ersten Drucke davon abzog (Abb. 62).

Bor der entgegengesetzten Grenze des weiten Gebietes dehnen sich Wiesen und Felder weithin über den sansten Hang eines breiten Hügelrückens. Das alles, ebenso wie die Dorshäuser und Gärtchen dort zunächst

bem seinen, hatte Herkomer als Eigentum erworben. Nichts hinderte ihn, da nach Belieben Gebäude aufzuführen, wie er fie für seine und seiner Schüler Studienzwecke bedarf. So fand ich dort bei meinem Besuch ein langes Holzhaus nur zu dem Zwecke errichtet, darin ein bei ihm bestelltes Gruppen= porträt von achtzehn Mitaliedern des Vorstandes einer der großen, reichen Londoner Gilben zu malen. Er hatte bem Innern dieses Hauses genau die Maße des Versammlungssaales jener Körperschaft gegeben. die Fenfter in beiden Seitenwänden an ben gleichen Wandstellen wie dort angebracht, den Tisch, die Lehnsessel, die Bapiere, die Tintenfässer, die Bücher 2c. aus jenem Saal des Gildehauses in London hierher schaffen lassen und konnte nun die Herren, wenn sie hinauskamen, ihm für ihre Bildniffe zu siten, in aller Bequemlichkeit, so beleuchtet an ihrem eigenen Beratungs= tisch, in ihren eigenen Stühlen, nach ber Natur malen, als ob sie im Konferenzsaale ihres Cithhauses vor ihm fäßen.

Es wäre eine Lücke in dem Bilde von Herkomers künstlerischer Thätigkeit in Dyreham = Bushen, wenn ich hier nicht noch der von ihm so kunstvoll gestalteten und technisch so tabellos ausgeführten Silberarbeiten, 3. B. der Löffel mit dem figurlichen und ornamentalen, sinnig erfundenen, zierlichen plastischen Schmuck ihrer Stiele gedächte.

Herkomers Produktion in den Jahren 1891 und 1892 war eine so enorme, daß fie die Grenze des für möglich zu haltenden weit zu überschreiten schien. Die lange Reihe der, in deren Verlauf von ihm gemalten großen Bildnisse in Öl- und in Aauarellfarben und die Bilber "Im Strike" und die "Direktorensitzung" aus dem Jahre 1891 führte ich bereits an. Dazu kommen noch die 1892 entstandenen Ölgemälde: "Die Pflegemutter", "Der Schmücker seines Heim", "Die Maikonigin"; die Aquarellbilder: "Eine moderne Hagar" und die 1892 in der New Gallery in der Bondstreet ausgestellten Aquarell= und Olgemälde: "Ein Garten in Fiesole", "Der Mönch und die Madonna", "Eine Straße in Florenz", "Eine Ausbrucksstudie", "Berirrt", "Er und Sie", "Zufriedenheit", "Der Vorhang des Schicksals", "Ein lästiger Weg", "Eine Studie", Florenz", "Unsere Dorfpslegerin", "Das die rechten Mittel zu finden, den schwarzen

Enkelfind", "Saustäufer", "Gine Erinnerung an Walker". Und über dieser ungeheuren Thätigkeit als Maler wurde das Ausführen von Maserradierungen — Genrebilbern und Landschaften eigener Erfindung, Bildnissen und Bildnisgruppen — von ihm nie ausgesett, sondern mit immer gleich leidenschaftlichem Eifer ausgeübt.

Das Radieren auf der grundierten Blatte. bas Uben ber in ben Grund geriffenen Beichnung, das Drucken der geätzten, von deffen verständnisvoller und feinfühliger Behandlung so viel abhängt und durch dessen rohe, handwerksmäßige, unkünstlerische auch die bestradierte und bestgeätte Platte nur mißlungene, ungenügende Bilber gibt, die Technik des Mezzotintostichs, der "talten Radel", d. h. des Radierens in die blanke Kupferplatte, die des Grabstichels — das alles konnte und verstand herkomer längst aus dem Grunde, und jede dieser Techniken handhabte er mit sicherer Meisterschaft. Auf der hochinteressanten "Radierung-Ausstellung", welche 1880 in den oberen Räumen der Berliner Nationalgalerie veranstaltet worden war, zählten bereits Herkomers Malerradierungen zu den meist bewunderten von allen. Seine Ansichten über die Bedeutung dieser edelsten reproduktiven Kunst und über die Art ihrer Ausübung bildeten den Gegenstand einer Reihe von Vorträgen, die er in seiner Eigenschaft als Professor der schönen Künste an der Universität Oxford gehalten hatte und die in jenem Jahr 1892 in einer schönen, mit Radierungsproben von mannigfacher Art illustrierten Ausgabe unter dem Titel "Etching and Mezzotint Engraving: Lectures delivered at Oxford by Hubert Herkomer R.A.M.A. London Macmillian and Co. and New-York" im Druck erschienen sind. Diese Borlesungen unterscheiden sich wesentlich von allen gewohnten Universitätsvorträgen über fünstlerische Gegenstände. Nicht nur äfthetische Betrachtungen und theoretische Erörterungen bilden ihren Inhalt, sondern hauptsächlich praktisch - technische Unterweisungen, die Herkomer auf Grund eigener Erfahrungen seinen hörern erteilt. Aus seinen, selbst in eigenen immer neuen Bersuchen gemachten, Erfindungen auf diesem Gebiet macht er vor ihnen kein Geheimnis. "Brüder", "Eine abschüssige Straße in Er erzählt ihnen, wie es ihm gelungen ist,



Abb. 73. hertomer's Selbftportrat. Rabierung in geschabter Manier.

(Asphalt-) Ütgrund ber zu radierenden | für Ütgründe, für deren Beiffarbung und Rupferplatte in einen weißen zu verwandeln, für die besten Abmasser mit, gibt ihnen die wodurch das Radieren für so viele, wie für besten Formen aller Werkzeuge, die zu jeder ihn felbst, zu einer so unvergleichlich an- Art der Radierung wie zum Mezzotintostich



Abb. 74. Orientale. Rabierung in geschabter Manier.

genehmer auszuübenden Arbeit wird, da der Radierer nicht mehr den verwirrenden, die Selbstkontrolle erschwerenden Eindruck em= pfängt, da Lichtmassen schwarz und die Schatten und Dunkelheiten hellbraunrötlich

dienen; belehrt sie über die Wahl der geeignetsten Gegenstände und der Formate und weiht sie in die Seelenzustände bes Künftlers ein, welche nach seiner inneren Überzeugung das wirkliche Gelingen der zu sehen. Er teilt den Hörern alle Rezepte Malerradierung zur notwendigen Voraus-



Mbb. 75. Daphne. Uquarell.

Vorlesungen, wie aus ben zahlreichen, bis 1891 von Herkomer in jenen verschiedenen Techniken ausgeführten Platten, von denen hier diesem Text einige charakteristische Proben eingefügt find (Abb. 70-72), zu welcher vollkommenen Beherrschung einer jeden von diesen Künsten er es damals gebracht hatte und mit welcher Begeisterung und Liebe er fie betrieb. Gine seiner berühmtesten und verbreitetsten Radierungen war die von ihm ausgeführte seines Bildnisses der Miß Grant. Von der Anwendung der Radierung zu Reproduktionen großen Formats von eigenen ober fremden Gemälben war er aber 1891 bereits völlig zurückgekommen. In jenen Vorlesungen warnt er direkt davor, sie zu unternehmen. Seit= dem hat er sich in seinen Originalradierungen immer nur innerhalb eines kleinen oder doch sehr mäßigen Maßstabes gehalten. Als eine ber schönften Proben seiner Radierungs= und Attunst erscheint mir immer jener köstliche kleine "Einfall", d. h. das Remarque-

setzung habe. Man ersieht es aus diesen und Enkelkind"; — jene Gruppe kleiner Aniefiguren: sein weißbärtiger alter Bater awischen Herkomers beiden Kindern, dem auf dem Schoß des Großvaters sitzenden kleinen lieblichen Mädchen und dem an des Alten linke Seite fich schmiegenden Anaben, der aufmerksamer als die Schwester die Bilderbogen betrachtet, welche jener über die Aniee gebreitet hat. Das Bildchen ift leicht und flott wie mit dem Bleistift hingezeichnet. aber in den Tönen von einer Energie in den Tiefen und von einer Zartheit und Klarheit im Belldunkel, dem vom Reflex aufgelöften Schatten auf den beiden Rindergesichtern. wie beides nur der hohen Meisterschaft in ber Kunft des Ugens und Radierens erreichbar wird. Dabei ist die einfache natürliche Komposition und sind die Stellungen und der Ausdruck jedes der Kinder von hinreißender naiver Anmut. — Eine bewundernswürdige Probe von Herkomers Runft, mit der "kalten Nadel" zu radieren, ist die Gestalt der Zauberin Gwendydd aus seiner Oper: ein am Boden sitendes schönes bildchen auf dem unteren Rande der größeren Weib, das ganz in Helldunkel getauchte Radierung seines Gemäldes "Großvater Antlit von der dunkeln Klut der aufgelösten



Abb. 76. Bignette für den Rünftler=Unterftühungsberein. Lithographie.



Mbb. 77. Ginlabungsfarte.

üppigen Haarmassen umwallt, von der Bruft bis zu den Füßen in ein locker gegürtetes, ebenso dunkles Gewand gekleidet, welches die leuchtende Schulter, einen Teil des Rückens und der Seite, sowie die herrlich geformten Arme unverhüllt läßt, deren Hände sich über dem Anie zusammenschließen. Das hier durch die Arbeit mit der kalten Nadel und die Abung der mit ihr eingegrabenen Zeichnung (mit dem stehen gelaffenen "Grat" — the burr) erzielte Resultat ist von außerordentlicher Schönheit. Bei den stärksten Tongegenfätzen der hellen nackten Vartien mit den sie umgrenzenden tief dunkeln der Haarmassen und des Gewandes ist hier dennoch ein Schmelz und eine Weichheit der Wirkung erzielt, welche

Nadel-" ("dry Point") Kunst Herkomers ist die einfache, auf malerische Tonwirkungen verzichtend behandelte Radierung der Einzelgestalt einer von den weitbauschigen Stoffmassen ihres Gewandes umschwungenen und umwallten Serpentintänzerin (Abb. 70). Eine lange Reihe von Radierungen beider Art, von Grabstichel- und Mezzotintoblättern ist damals aus Herkomers Werkstatt hervorgegangen. Landschaften, Ginzelgestalten, Röpfe, fleine figurliche Kompositionen, Scenen in der eigenen Familie und Scenen des dörflichen Lebens, zu denen ihm besonders das Leben in Landsberg und in Oberbayern während der Sommermonate die Motive gegeben hatte. Dort im "Mutterturm" richtete er sich in beschränktem Raum eine der eines gemalten Bildes, deffen innere Radierwerkstatt ein, in welcher er mährend Umrisse weich mit bem Pinsel vertrieben, seines allsommerlichen und herbstlichen Erdeffen Tone ineinander verschmolzen sind, holungsaufenthaltes eifrigst arbeitete. Er gleicht. Gine andere Probe biefer "Kalten schilbert in einer jener Borlesungen seinen

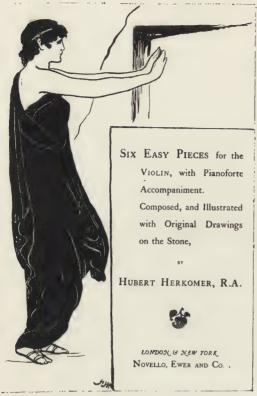

Abb. 78. Bignette für eine musitalische Rom = position Bertomers.

Hörern dies Atelier, das er ihnen als Muster hinstellt, einen wie geringen Raum der Radierer braucht, um alles unterzubringen, bessen er für seine Arbeit bedarf, und um lettere bestens auszuführen, wenn er nur den Sinn der Ordnung besitzt. Er, Herkomer, dürfe sich dieses bei ihm stark entwickelten Ordnungssinnes rühmen. Seine Radierwerkstatt im Mutterturm messe nur 11 Juß zu 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuß im Geviert. Dabei habe darin der Arbeitstisch mit dem Radierpult und dem Fensterschirm, eine Presse zum Plattendruck, alles Nötige zum Bereiten der Druckerschwärze, zum Feuchten und Bereiten bes Druckpapieres, Gestelle für das Aufspeichern des Papieres, Wandbord für die aufzustellenden Flaschen ihren genügenden Plat gefunden. Unter seinem Sit stehen die Aetwasserflaschen und die Schalen für die Blatten. Im Tischkasten liegen alte Abzüge. Und er fügt hinzu, daß nahe der Thür auch noch ein Ofen stehe.

Herkomer wird von einem nie rastenden Triebe beseelt, die Grenzen seines Könnens

zu erweitern, seine Kraft an immer wieder neuen technischen Aufgaben zu erproben, neue Verfahrungsarten zur Erreichung gesteigerter und noch nicht erzielt gewesener Wirkungen zu erfinnen. Dieser Trieb ließ ihn benn auch nicht bei den verschiedenen Radiertechniken, welche jene Vorlesungen behandeln, stehen bleiben. Er erfand noch eine neue, bis dahin nie ver= suchte Technik, welche das, in der Lithographie seit den ersten fünfziger Jahren gebräuchlich gewesene, Ver= fahren, die Herstellung von, wie gemalte Tuschbilder wirkenden, Stein= zeichnungen "mit Pinsel und Schab= eisen" auch auf der Kupferplatte über= tragen sollte. Er überzog lettere mit der Druckerschwärze und schabte aus diesem dunkeln Grunde das Bild her= aus, welches bann völlig ben Eindruck eines Mezzotintodruckes macht. Wie das so auf der Blatte Hergestellte geätt und brudfähig gemacht werden fann, das war eben Herkomers Erfindung und Geheimnis. Gine so bearbeitete Platte gab nur einen einzigen Abdruck. Aber wenig später er= fand der Meister auch ein Verfahren, welches das Abziehen fast ebenso vieler

Drucke von einer berartigen Platte gestattete, wie von einer in der gebräuchlichen Art radierten. Als das fünstlerisch vollendetste und geistreichste Werk, das von ihm auf jenem Wege hergestellt wurde, erscheint mir das Selbstporträt (Abb. 73), das ihn (Kniefigur) Kopf und Oberkörper nach links hin zurückgebogen, die Palette auf dem linken Daumen, die Binsel in der Sand in sol= cher momentan bewegten lebendigen Stellung und mit frisch erregtem, gespanntem Gesichtsausdruck darstellt. Mit erstaunlicher Kühnheit, Freiheit und Sicherheit sind hier Pinsel und Schabeisen geführt. Mit der präcisesten Zeichnung verbindet sich die feinste und reichste Abstusung der Tone, durch welche Kopf, Gestalt, Hände, Kleidung körperhaft modelliert werden. In den Mienen und Gliedern zuckt und pulsiert das Leben und die ganze Persönlichkeit tritt uns wie im treuften Spiegel baraus entgegen. In derselben Technik ist der prächtige Kopf bes bärtigen Drientalen ausgeführt (Abb. 74). In jener später erfundenen, noch vervoll-



Abb. 79. Bignette für eine musitalifde Romposition herkomers ("Das erfte Saiteninstrument").

das Abziehen zahlreicherer Drucke ermöglicht, wurde das vielverbreitete Brustbild eines schönen weiblichen Ibealwesens aus-Ein Seitenstück zu bem großen wundersamen, ganz im Hellbunkel gehaltenen, in Aquarell gemalten, durch den Stich vervielfältigten idealen Bruftbilde mit dem lorbeerbekränzten Jungfrauenkopf, mit den von breiten Libern geschlossenen Augen, ein Antlit von zartem, keuschem, holdem Liebreiz (Abb. 75), das er 1893 malte und mit dem Namen "Daphne" bezeichnete.

Zwei Kompositionen idealen Stils, welche Verwechseln Radierungen, ohne es zu sein. Die eine, Abb. 76, eine symbolische Darstellung von hoher ergreifender Schönheit -

kommneteren derartigen Technik, durch welche die Balette in der Linken, zu Häupten des Bettes, auf welchem ein Künftler im Todeskampf vor den Augen seiner beiden weinenden Kleinen hingestreckt liegt. Hinter der Muse wird vom Rücken die verzweifelte am Lager knieende Frau des Sterbenden sichtbar. Sie scheint sein Haupt mit ben Armen zu stüten. Ihr Gesicht ist zwei lichten Engelsgestalten zugewendet, die mit gekreuzten Armen, gesenkten Hauptes jenseits des Sterbelagers stehen. An beffen Fußende, kaum erkennbar im tiefen Schattendunkel, ist die düstere verhüllte Gestalt des Todes mit dem Stundenglase in den Anochenwir hier dem Text einfügen, gleichen zum händen herangetreten und zeigt dem noch mühsam Atmenden, daß seine Uhr abgelaufen sei. Diese poetisch sinnige und ergreifende Komposition ist von Herkomer als Vignette bie Muse ber Malerei fitt bor einem großen einer gebruckten Aufforderung zu Beisteuern Bilbe, bas auf ber Staffelei vor ihr fteht, ober jum Beitritt ju einem Bohlthätigkeitsverein zum Besten für notleidende Künstler, ihre Witwen und Waisen, mit Umdrucktinte auf Papier gezeichnet, auf den Lithographiestein übertragen und so vervielfältigt.

In der gleichen Technik ist jene Bignette einer Einladungsfarte (Abb. 77) zu einem fünstlerischen Fest, einer Ausstellung ober sonstigen feierlichen Veranstaltung ausgeführt und vervielfältigt, welches die Muse der Zeichnung und Malerei und die der Architektur (wenn ich sie richtig beute), jene auf dem Sockel einer mächtigen kannelierten Säule sigend, diese daneben auf einer Stufe stehend, dargestellt: und in der Ferne aus der Tiefe aufragend der felsige Burgberg von Athen mit dem noch unzerstörten Barthenon und den Prophläen, über welche das eherne Riesenbild der Athena aufragt. Mit echt malerischer Wirkung, direkt mit der Fettfreide auf den Lithographiestein gezeichnet dagegen sind die so außerordentlich schönen. poetisch erfundenen, verschiedenen symbolischen Einzelgestalten, mit welchen Herkomer die von ihm veröffentlichten "Sechs kleinen Stücke

Abb. 80. Bignette für eine musikalische Romposition

für Violine mit Klavierbegleitung" (Abb. 78 bis 82) seiner eigenen Komposition illustriert hat. Einen Mezzotintostich aber sehen wir in dem reizenden Gruppenbilde "Das erste Saiteninstrument", mit welchem er das Titelblatt seiner Kompositionen für die Gebirgszither schmückte (Abb. 79).

Von den im Jahre 1893 von Herkomer in Ölfarbe gemalten Bildnissen — dem des Henry Birkbeck, des Marquis von Salisbury, des Marquis von Kipon, des Earl of Durham, der Lady Ridley, des Sir Henry Wiggin, des Sir William Farrer, der Mrs. B. Harris, des Charles Thomas, des Vrosesson Velham — können wir hier nur zwei: das der Lady Ridley und das des britischen Premierministers Marquis Salisbury in farblosen Kopien reproduzieren. Dieser ist in ganzer Gestalt stehend (Abb. 83), als ob er eben von dem Lehnsessel hinter ihm

lehne er sich mit der rechten Hand stützt, dargestellt, und zwar nicht sowohl in der Tracht und mit den Abzeichen seines Amtes

aufgestanden wäre, auf beffen eine Seiten-

als Premierminister, denn in der und mit benen einer hohen akademischen Würde. Hält er doch in der Linken das vierectige schwarze Sammetbarett ber englischen Universitätsrettoren und Professoren, und über dem schwarzen bürgerlichen Anzuge trägt er den mit breiten Goldborten besetzten dunkeln, weiten, offenen Sammettalar mit lang herabwallenden, ebenfalls reich mit breiten goldenen Liten besetten Armeln, in deren Mitte schon der Arm durchgesteckt werden kann. Das höchste Licht ist auf dem vom grauen Vollbart umrahmten Antlit mit der hohen runden Stirn und dem kahlen Scheitel konzentriert: einem Gesicht von breiten, vollen und schon etwas alterswelken Formen, mit weichen Zügen, aus dem die Augen ernst und ruhig, klug und gütig auf ben Beschauer bliden. Der ganze Farbenklang ist voll, tief und von harmonischer, nicht aufdringlicher vornehmer Pracht. Lady Ridley (Abb. 84), eine schlanke maje= stätische Frauengestalt, ist stehend ober im Schreiten nach einem angrenzenden Raume dargeftellt, auf

dessen Thur die linke Hand hinzuweisen scheint, während sie das auf schönem Halfe ruhende Saupt zur rechten Schulter zurückwendet. Die dunkeln Augen und ber Mund in dem intereffanten beseelten Antlitz der nicht mehr in der ersten Jugend befindlichen Dame drücken iprechend die Aufforderung an nicht auf dem Bilde dargestellte Personen aus, ihr borthin zu folgen. Eine prachtvolle brokatene Schlepprobe mit bis zum Ellenbogen weiten bauschigen, feulenförmigen, von da ab engeren Armeln, aus benen weiche lange Spitenmanschetten über die Sände fallen, umspannt die Geftalt bis zur Taille, umhüllt fie vorn bis zu den Füßen und rauscht ihr in breiten schweren Stoffmassen, in welche die Rechte faßt, lang hin über den Teppich nach. Aus dem tiefen Dunkel des Hintergrundes, in welchem man einen bort niederwallenden Vorhang mehr ahnt als erkennt, hebt sich die ruhig bewegte Gestalt in königlicher Saltung in der hellen schimmernden Farbenpracht ihrer wundervoll gemalten, reich gemusterten Damastrobe mild leuchtend hervor.

Dasselbe Jahr 1893, in welchem Berkomer außer den hier aufgeführten

Bildniffen in Ölfarben auch die Aquarellporträts von John Herkomer, Briton Rivière (Abb. 85), von M. H. S. Spielmann, von G. Lillie Craik und Mrs. Lillie Craik ausführte, ist auch das Entstehungsjahr einer seiner herrlichsten Runftschöpfungen, jenes großen in Olfarbe gemalten

Phantasiestückes, welchem er den Titel gab "All beautiful in naked Purity" (Abb. 86) "Ganz schön in nackter Reinheit". Eine der schönsten und der am vollendetsten gemalten nackten weiblichen Gestalten. die je von der bildenden Kunst geschaffen wurden, bildet den eigentlichen Gegenstand dieser wundersamen Farbendichtung. In verschwiegener Waldeinsamkeit, sicher geborgen vor den Blicken jedes Lauschers, am blumigen Ufer eines dunkeln Gewässers, das im schattigen Grunde einer Schlucht suße Gesicht über die rechte Schulter nach durch einen aus der Höhe in schmalem rückwärts und scheint mit stiller Freude dem



Abb. 81. Bignette für eine mufitalifche Romposition Bertomers.

wird, steht, zum Bade entkleidet, die herabsinkende lette Hülle noch mit der Linken haltend, ein reizendes Weib, dessen schlanker Körper in voller Jugendblüte und untadeliger Formenschönheit prangt, von der Flut der aufgelösten blonden Haare wie von einem goldig schimmernden Mantel bis zu ben Suften hinab umfloffen. Den rechten Arm leicht auf einen sich hinter ihr bogen= förmig über das Wasser schwingenden schlanfen Baumstamm lehnend, wendet sie bas Felsenbett herabrieselnden Waldbach gebildet Liede eines Bogels zu lauschen und ihn zu

beobachten, der dort im Laube fingt. Ein | stalt ist völlig in den klaren, goldig verwilder Rosenstrauch wächst links von der klärten aufgelösten Schatten des Dickichts Schönen aus dem blumigen Rasen des Users eingetaucht. Nur die den Scheitel deckenauf und wiegt seine Blütenzweige im leichten den und die über den Rücken hin wallen-



Mbb. 82. Bignette für eine mufitalifche Romposition Bertomers.

Hauch der linden Luft des sonnigen Sommertages, beffen goldiges Licht selbst den Schatten dieses heimlichen Waldwinkels durchbringt. Leuchtend schweben diese Blüten und Blätter vor dem tiefdunkeln Grunde

den blonden Haare trifft ein das Laubdach durchdringender Sonnenstrahl und läßt sie wie Goldfäben erschimmern. Die Darstellung dieser Gestalt ist ein Triumph der Freilichtmalerei. Ohne Schatten- und Lichtkontraste des jenseitigen Uferhanges. Die nackte Ge- modelliert sie sich durch die zartesten Ton-



Abb. 83. Marquis bon Salisbury.

nüancen in allen Teilen rund und fleischig. Wie ihre Farbe in ihrer goldigen Klarheit und zarten Wärme doch lebenswahr bleibt. so sind auch ihre Formen und Linien, trop ihrer reizenden Schönheit, nicht die eines von der Antike abstrahierten Idealkörpers, sondern die eines ganz individuellen, menschlichen, lebenswarmen, holden Geschöpfes, wie es die Natur in guter Laune wohl von Beit zu Beit entstehen läßt, leider zu nur zu kurzer Dauer. Ist doch das Schönste. was sie bildet, auch das Vergänglichste! Die Farbe des ganzen Bildes ist wie von Sonnengold durchtränkt und durchzittert, tropdem die ganze Scene im Schatten liegt. Auch die, welche Herkomers fünstlerisches Wesen und die Größe seiner fünstlerischen Rraft genau zu kennen glaubten, wurden durch diese wundervolle Schöpfung seines Genius überrascht. Das hatten fie nicht von ihm Der märchenhafte Zauber des erwartet. Bildes konnte seine Wirkung auf keinen verfehlen. Bei seiner Ausstellung in Berlin ist es von einem feinsinnigen Runftfreunde, Dr. Darmstädter, angekauft worden.

Die Menge und die Vortrefflichkeit der Bildniffe, welche Herkomer im folgenden Jahre 1894 gemalt hat, kommt der, von ihm in seinen auf diesem Gebiet fruchtbarsten Jahren produzierten, mindestens gleich. Zwei dieser Bildniffe, lebensgroße Aniefiguren in Ölfarben, sind die von Berliner Persönlich= keiten: des bekannten Kunstfreundes, Sammlers und Besitzers einer an Meisterwerken alter Malerei ungewöhnlich reichen Gemäldegalerie, herrn von Carstanjen (früher in Köln) und seiner Gattin. Besonders das erstere ist eine der imposantesten künstlerischen Leistungen Herkomers in der Bildnismalerei, von einer unvergleichlichen Kraft der Charakteristik, Großartigkeit des ganzen Wurfs der Zeichnung und malerischen Behandlung und einer prächtigen Wärme und Alarheit der Farbe. Weiter sind in seinem Register der in diesem Jahr in Ölfarben gemalten Bildniffe aufgeführt: die von Miß Letty Lind, Lady Wiggin, Lord Roseberry, W. Law, Mayor von Plymouth, Sir W. Agnew, Mrs. Lees, Mrs. Abel Bucklen, Mrs. Tree, Mrs. Wirt Dexters Sohn (nach dem Tode gemalt), Mrs. Barton French, F. W. Harris, Miß Williams (von Buffalo), Abel Budley, Sir Henry Cockley, M. William Kenrick M. P., Mrs. Burton, Cecil Rhobes, C. T. D. Acland. An Bildenissen in Aquarellfarben nennt das Register: die des Herrn H. H. Armstead und R. W. Macbeth von der Royal Academy und das der eigenen Gattin. Aber das Hauptwerk diese Jahres bleibt doch das wahrhaft monumentale Bildniswerk: der Bürgermeister und der Magistrat von Landsberg am Lech und das bereits erwähnte Triptychon "The makers of my house" ("Die Schöpfer meines Hauses", Abb. 58), d. h. der Bater-Tischler und die beiden diesem so ähnlichen Oheime: der Limmermann und der Weber.

Mit der Ausführung und Stiftung jenes gewaltigen "Doelenstückes", des Bildes einer Magistratssitzung in Landsberg (Abb. 88), erfüllte Herkomer eine Pflicht der Erkenntlichkeit. Er verlebte seit Jahren allsommerlich glückliche Monate mit den Seinen in tiefer ungestörter Stille, dort im städtischen Gebiet auf eigenem Grund und Boden am rauschenden Strom, angesichts der sich jenseits am Hügelhang des Ufers aufbauenden, zu dessen Höhe ansteigenden, höchst malerischen Stadt, deren Einwohnerschaft, stolz auf den berühmten Mitbürger, ihm ihre Verehrung in jeder Weise kund gibt. Er fühlte den lebhaften Trieb, sich dafür dankbar zu beweisen. Und die Stadt hat durch ihn die alte Wahrheit glänzend bestätigt erhalten: "Es ist vorteil-haft, den Genius bewirten."

An ihrem Marktplatz steht ihr Rathaus, ein Gebäude aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. Aus den Fenstern in der Front genießt man eine interessante Aussicht über diesen Plat mit dem alten Brunnen und die ihn umgebenden alten Giebelhäuser und Kirchen. Ein paar Säle in den oberen Geschossen waren bereits unter Ludwig II. durch Ferdinand Piloty und andere Münchener "Historienmaler" jener Zeit und Schule mit höchst fragwürdigen Wandgemälden "geschmückt", durch welche wenig bekannte Vorgänge aus der Lokalund Provinzialgeschichte früherer Sahrhun= derte verherrlicht werden sollten. Theaterkram nach damaliger Mode, der Bilder aus der bayerischen Geschichte auf den Arkadenwänden im Münchener Hofgarten würdig. Der große Sitzungsfaal im ersten Geschoß aber war mit solchem zweifelhaften fünstlerischen "Schmuck" noch glücklich verschont geblieben. Die beiden großen Seitenwände mit Gemälden nach seinem Sinn,



Abb. 84. Ladn Riblen.

also mit, von jenen Historien in Stil und Charafter gründlich abweichenden, bedecken zu dürfen, — das erbat sich Herkomer als eine Gunft vom Bürgermeifter und Ratsmannen. Gern wurde sie ihm gewährt, und nun schritt er ans Werk. Warum nach

schen Lebens in ihrem Rathause aufzurichten. auf die eine dieser großen Wandflächen eine Sitzung des Magistrats, auf die andere eine Sitzung der Stadtverordneten zu malen. Dieser vortreffliche Vorschlag wurde mit Begeisterung acceptiert. Herkomer machte



Abb. 85. Briton Rivière.

Stoffen für solche Rathausbilder in alten Chroniken forschen und theatralische, von historisch kostümierten Modellen aufgeführte Scenen bahin malen, zu beren Erklärung es erst eines gedruckten Kommentars bedarf und die keinen der heutigen Bewohner Landsbergs auch nur im mindesten interessieren ?! Er schlug statt dessen vor, ein malerisches

sich and Werk und im Sommer 1894 wurde bas erste der beiden riesigen Bemälde vollendet. Nachdem es eine Zeit lang auf Reisen zu verschiedenen deutschen Ausstellungen gesendet gewesen, ist es nun in die Wand jenes Saales, für welche es bestimmt war, eingelassen. Aber gleichzeitig hat der Meister den ganzen Raum dieses Denkmal der heutigen Stadt und des ftädti- Saales für sein Gemälbe umgestimmt und



Abb. 86. "Gang ichon in nachter Reinheit."

umbekoriert. Die Wände sind nun in ihrem unteren Teil mit einer Holzvertäselung in reichem Renaissancestil bekleidet, oberhalb des Pancelsimses mit rotem Stoff. An der weißen Stuckbecke, im Geschmack von 1700, sind dazu die verschiedenen Felder und ihre barock geschweisten Umrahmungen teils vergoldet, teils blaugrün gemalt, teils mit Aluminium, teils mit Lupfer belegt, wodurch der ganze Saal eine reiche, festliche

schieben, das perspektivisch sich Vertiefen des Raumes in die Vildsläche hinein ist in einer solchen künstlerischen Vollendung bewerkstelligt, daß nahezu eine sinnliche Täuschung hervorgebracht und die Empfindung erzeugt wird, als sähe man in den Saal hinein und nicht auf eine bemalte slache Wand. Dieser dargestellte Saal aber ist derselbe, in welchem wir stehen. Da sind dieselben Fenster, deren mittleres durch einen dünnen blauen Vorhang



Mbb. 87. Schachfpieler. Stigge.

Farbenstimmung erhalten hat. Die Wand zur Rechten des Einganges wird nun über dem Paneel von dem fertigen Gemälde der Magistratsstigung eingenommen, das für den Beschauer von links her durch die auf den Marktplat hinausgehenden Fenster gut beseuchtet wird. Die Wirkung ist überwältigend. Der Eindruck der Wahrheit und leibhaftigen Wirklickeit kann nicht vollkommener erreicht werden. Der gemalte Fußboden erscheint täuschend wie die reale Fortsetzung des Saalbodens, auf dem man steht. Das Hinein-

leicht verhüllt ist, vor dem sich die Büste des Regenten Luitpold erhebt. Bor den beiden hellen seitlichen, weit geöffneten Fenstern auf dem Bilde aber ist in größester Treue, im dustigen Ton der zart verschleierten Ferne dieselbe Aussicht auf den Marktplat mit dem Brunnen, den alten malerischen Giedelhäusern, auf Kirchdach und Türme dargestellt, welche sich uns vor dieses Raumes wirklichen Fenstern zeigt. Darin unterscheidet sich der gemalte Saal freilich von dem realen, in dem wir stehen, daß letzterem

38. Der Bürgermeister und ber Magistrat bon ganbeberg a. Bech.

an ben beiben Seitenwänden bie Chorgestühle mit der hohen einfach geschnitten Rückwand, in welchen wir auf dem Bilde die zehn Magistratsmitglieder siten sehen, und die vor jeder der beiden Reihen stehenden, tiefbraunen langen Holzpulte fehlen. Aber ich glaube ver= standen zu haben, daß auch bies Detail der Wirklichkeit entspricht, indem diese Geftühle und Bulte für die Magistratssitzungen erst immer bort aufgestellt würden. Bier zeigt Berkomer erftere hüben und drüben mit den tüchtigen Männern des Stadtregiments befest. Aufmerksam hören sie bem Bürgermeister zu, der hinter dem, auf schweren knausigen Beinen ruhenden, Tisch, vor dem verhüllten mittleren Fenster, zur Rechten des sitzenden und schreibenden Protokollführers stehend, die weißbehandschuhten Sände auf die Tisch= platte stütend, an die Versammlung eine Ansprache hält ober ihr eine wichtige geschäftliche Mitteilung macht. Diese Gruppe vor dem Fenster liegt im klaren helldunkeln Schatten, wenn sie auch durch das, von den beiden offenstehenden Seitenfenstern her einfallende Tageslicht von links wie rechts her leicht gestreift wird. Dies durch jene in den Saal eindringende helle Licht aber bescheint und modelliert fräftig die charaktervollen Gesichter, die Gestalten und Sände der in den Geftühlen sittenden alten und jüngeren, langund furzbärtigen tüchtigen Männer und glänzt spiegelnd an den glatten Holzflächen der Tisch- und Pultplatten.

Diese ganze große, helle, ruhige Lichtwirkung ist, wie die räumliche, mit höchster realistisch-malerischer Krast und in allen ihren seinen Nüancen im Bilde wiedergegeben. Die Gestalten lösen sich frei, lustumgeben, sichtumspielt voneinander und ihren Hintergründen. Und wie diese Männer körperhaft im Raume da zu sissen





Abb. 89. Bring = Regent Luitpold von Babern.

Tische und Bulte klar aus mattem Holz geformt plastisch da. Auf alle kleine Detailmalerei ist verzichtet, alles in großen, geschlossenen, ruhigen Massen gehalten. Aber

(bezw. zu stehen) scheinen, so stehen auch die Bestimmtheit in der Charafteristik und Individualisierung jedes einzelnen von diesen Männern, welches persönliche Leben in seinem Berhalten, in der Art, wie er sitzt und zuhört! Jeder ift ein besonderer Mensch und gibt bei dieser dekorativen Behandlung auch der sich als solcher. Aber keiner thut das mit Menschengestalten, — welche Feinheit und Absicht und Bewußtsein. Reiner posiert



2166. 90. 2Rrs. Bedett.

auch auf den, von den größesten niederländischen alten Meistern gemalten, "Doelen-

und kümmert sich um den Zuschauer, — Malers in "In der Charterhausekapelle" was man bekanntlich von den Männern und "Die letzte Messe" (die Pensionäre von Chelsea).

Der gegenüberliegenden großen Seiten= ftücken" keineswegs behaupten kann. So ist das Bild der Landsberger Magistratsvers Ehrentitel "der Herband" erhalten hat, sammlung das würdigste Seitenstück zu seines den man auf einer außen über der Eingangs-



Abb. 91. Professor Mag Müller.

thür angebrachten vergoldeten Tafel liest, ist ein ähnlich künftlerisch bedeutsamer Schmuck durch den großen Ehrenbürger Landsbergs zugedacht. In einem Gemälde von gleichem Umfang an dieser Wand stellt er eine Sitzung der Stadtverordnetenversammlung von Landsberg dar. Die Aufgabe ist eine noch kompliziertere. Auf dem ersten waren außer dem Bürgermeifter und dem Stadtschreiber nur je fünf Gestalten in jedem der beiden Gestühle zu placieren. Die Zahl ber Gemeindevertreter aber beträgt vierzig. Ende August 1900, als ich Herkomer zulett in Landsberg besuchte, sah ich die Komposition bereits auf die große Leinwand gebracht, sämtliche Figuren hatten ihre Pläte erhalten, waren fest aufgezeichnet und braun in braun untertuscht. Und sie waren so richtig, so weise im Raum verteilt und

dieser mit so feiner perspektivischer Runft dargestellt, daß alle darin wirklich Blat hatten. Und jeder Einzelne faß (bezw. ftand) so natürlich und ungezwungen an dem seinen, daß die Kunst der Komposition sich kaum bemerkbar machte und alles nur so entworfen zu sein schien, wie es sich bem Meister in der Wirklichkeit gezeigt hatte. Auch hier wird die ganze Versammlung und der Saal, in welchem sie tagt, von den Fenstern in der Hintergrundwand her beleuchtet. Und auch diese gehen auf den Marktplat hinaus. Aber vor ihnen wird ein anderer Teil von ihm als der auf dem ersten Bilde gemalte, sichtbar. Herkomer arbeitet ohne sich zu begen und zu übereilen, während seines Sommeraufenthaltes in Landsberg mit vollem Behagen an der Weiterführung und Fertigstellung dieses

Wenn es vollendet ist und diese Wand schmückt, wie das ältere Bild heute schon die andere, so wird dies Rathaus von Landsberg am Lech mit seinem "Herkomerfaal" würdig fein, einen Wallfahrtsort für die Künstler und Kunstfreunde aller Na= tionen zu bilden. Birgt es dann doch in sich einen kunstgeschaffenen Schatz von ganz ein= ziger Art, der jedem empfänglichen Beschauer einen hohen Genuß spenden muß und aus bessen genauer Betrachtung auch der vermeintlich vorgeschrittenste Maler noch reichliche Belehrung darüber schöpfen kann, wie man es anzufangen hat, um einfache Wirklichkeitsbilder aus unserer Zeit ganz realistisch und lebensgetreu und doch zugleich in großem Stil und monumentaler Wucht und Wirfung zu malen.

Als im Jahr 1895 von Herkomer gemalte große Bildnisse in Ölfarben zählt
sein Register die: des Dr. Jameson, des
Lord-Bischofs von Heresord, des Baronet
Sir William Anson, des Baronet Sir William Coddington, der Mrs. Lankester, des
Sir George E. Paget, des Prinz-Regenten
Luitpold von Bahern (Ubb. 89), das Herkomer, welcher von diesem Fürsten durch
Berleihung des Maximiliansordens und des

damit verbundenen baberischen Abelsprädikates geehrt worden war, der Neuen Mün= chener Pinakothek gleichsam als Dankesgabe stiftete. — die der Herren Gordon Mac Kay, Walter Burns, des Sir Francis Jeune, des Alfred Robinson (nach dem Tode gemalt), Herkomers Selbstporträt für die Künstler= porträtsammlung in der Uffiziengalerie zu Florenz und das Bildnis der Mrs. Gervase Beckett (Abb. 90). Letzteres gehört wieder zu seinen durch Auffassung und gesamte Disposition hervorragendsten Frauenbildnissen. Es zeigt auch an einem glänzenden Beispiel, wie ein Maler von Genie auch von der herrschenden Mode erzeugte Unformen der Tracht zum Vorteil der in solcher Rleidung dargestellten weiblichen Erscheinung zu verwenden vermag. In diesem bilben diese Unform die Armel aus enormen Stoffmaffen, wie unsere Damen sie um die Mitte des vorigen Jahrzehnts zu tragen Diese Mrs. Bedett, eine junge liebten. Frau mit einem Antlitz von, hohe Energie, Charakter= und Willensstärke bekundendem, an napoleonische Formen erinnerndem, Typus, mit mächtigem Kinn und mächtigen großen dunkeln Augen, die seitlich gewendet, wie zu einem bort Stehenden aufgeschlagen find,



Mbb. 92. Rinber bes Baron von Erlanger.

ist in weitem Sessel thronend, dargestellt. auf bessen Seitenlehnen ihre beiden gleichmäßig vom Körper seitlich abgestreckten Arme ruhen. Über dem hellen Atlasfleide trägt sie ein Überkleid aus leichtem weichfaltigem. kreppartigem Stoff, bessen, die Schultern und das Mieder bedeckender, breiter Abfall und dessen ungeheuerlich weite Armel den oberen Teil der Gestalt wie mit einer buftigen, weißen Wolke umgeben. Wie in Licht gebadet löst sich die brillante Erscheinung aus den dunkeln Tönen des Hinter= grundes. — Das Bildnis des Pring-Regenten Luitpold (siehe Abb. 89) zeigt den alten und doch noch so aufrechten, geistig und förperlich rüftigen, ritterlichen Serrn in die schwarze Renaissancetracht gekleidet. welche die Ritter des Maximilianordens bei Kapitelsitzungen und anderen festlichen Anlässen anlegen, mit der Kette des hohen Ordens, an welcher dessen großes Kreuz hängt, um Schultern und Bruft geschmückt, stehend, die Rechte auf die Sufte sepend, die Linke auf ein Stativ ober Tischen ftütend. Mit Wappen bestickte Borhänge einfach niederwallend, bilden den Hintergrund für die dunklere, wenig betailliert gemalte Gestalt und den in frischen, leuch= tenden Tönen durchgeführten Kopf mit dem lang zur Bruft herabwallenden, grauen Bart und den graublauen Augen unter der hohen, breiten, hellen Stirn, die so scharf blickend mit dem Ausdruck von Klugheit und noch gänzlich unerstorbener Lebensfreudigkeit den vor dem Bilde Stehenden anschauen.

Auch mehrere hervorragende Bildnisse in Wasserfarben sind durch Herkomer in demselben Jahr (1895) ausgeführt: die E. Onslow Fords von der R. Academy, des Archidiaconus Danks, der Miß Mary Borwick, des Mr. Stach Marks, des großen deutsch=englischen Gelehrten Professor Max Müller und der beiden Töchter des Baron von Erlanger. Der Kopf des berühmten Sprach= und Religionsforschers (Abb. 91) ist in der Zeichnung, im Ton und Ausdruck von außerordentlicher Feinheit. Das silberweiße Haupt- und Backenbarthaar geht aufs glücklichste mit der lichten, zarten Farbe bes edel geschnittenen Gesichtes zusammen, dessen Augen, leicht zusammengekniffen, durch die Brillengläser blicken, die nur einen

unter kräftig geschwungenen bunkeln Brauen, legen. Der ungewöhnlich schön geformte Mund scheint sich mir aber zu einer sefundenlangen Unterbrechung des Vortrags jenes Textes geschlossen zu haben, der auf den Blättern in der Hand des Gelehrten geschrieben steht. Die ganze Erscheinung ist vielmehr die eines echt englischen, geistig vornehmen Gentleman, deffen glattes Antlit trot der weißen Haare und dessen gerade, aufrechte Körperhaltung noch keine Spur bes Greisentums erkennen läßt, als die eines alten deutschen Professors. Gin Hauch von unvergänglicher Jugend und Grazie des Beiftes liegt auf diesen Zügen. Die Gruppe der beiden Schwestern (Abb. 92), beren eine im Alter des Überganges vom Kinde zur Jungfrau steht, während die andere noch völlig Kind ift, aber ein geistig aufgewecktes und nachdenkliches Kind, ist sehr gefällig komponiert. In der ganzen Stellung und Saltung der älteren, in ihrem aufrechten Dasitzen, in der Art, wie sie die schwarz bestrumpften Füße kreuzt und die Finger der linken Sand auf den reich gemusterten Polstersit des Sofas stemmt, drückt sich bereits ein gewisses Lady- oder Baronessenbewußtsein aus. Die Augen in dem vom gescheitelten, offenen haar umrahmten Gesicht blicken mit eigentümlich feierlichem Ernst gerade aus in das des Beschauers. Die jüngere Schwester hat sich behaglich auf das Sofa hingestreckt, den vom offenen Haar frei umwallten Kopf an die Brust der älteren lehnend, den linken Arm auf beren Schoß, die Wange auf die Hand stütend, die rechte Hand auf die Hüfte setzend und blickt in der gleichen Richtung mit ruhigem unbefangenem Ausdruck. Die Beleuchtung kommt direkt von vorn und anscheinend durch ein wenig über dem Boden beginnendes Fenster oder von einem hellen Kaminfeuer her. Werden doch die Schatten der beiden Gestalten nach oben hingeworfen. Eine bauchige Blumenvase. welche auf dem Simsbrett des Sofas steht, fängt den Lichtschein auf und wird durch ihn mustisch schimmernd aus dem Dunkel herausgelöft.

Noch einer bedeutenden und liebens= würdigen Kunstschöpfung Herkomers aus dem Jahr 1895 ist hier zu gedenken: des DIgemäldes, welchem er den Titel gab: "Back to life" — "Zurück ins Leben" (Abb. 93). kaum merklichen, leichten Schleier darüber Merkwürdig und auffällig ist in dem ganzen



Abb. 93. Burnd ins Beben.



Mbb. 94. "Gin Rig in ben Bolten."

Stil dieses Bildes, in der Empfindungsweise, aus der seine Konzeption hervorgegangen ist, in der Naturanschauung, die sich darin bekundet, die Rückehr seines Malers zu ausgesprochen sind. Für sestländische Be-



Abb. 95. Mrs. G. Bourte.

schauer bedarf der dargestellte Vorgang und die ganze so köstlich geschilderte Scenerie einer Erklärung. Es existieren in England Vereine von Damen der glücklicher situierten Stände, welche es sich zur Aufgade gestellt haben, kranke Kinder in, in gesunder ländlicher Luft und Umgebung gelegene, sogenannte Nurseries, aufzunehmen und sie dort sorg-

lich und liebevoll zu pflegen und ärztlich behandeln zu lassen, um eine raschere und sicherere Genesung der Leidenden herbeizuführen. Eine Gruppe solcher dörflichen Nurseries bilden jene Häuschen in dieser lieblichen englischen Herbstlandschaft an der Landstraße, welche an einem Flüßchen entlang führt. Eine junge Rekonvalescentin,

die hier Genesung von schwerer Krankheit gefunden hat und so "dem Leben zurückgegeben ist", wird, noch schwach vom langen Leiden und noch unfähig, allein zu gehen und sich aufrecht zu halten, von ihrer gütigen Pflegerin, der sie die Herstellung vor allem

Gefahr hinauffendet. Mit wahrhaft mütter= licher Herzlichkeit hat die Pflegerin, deren Gestalt ein langer dunkler Mantel umwallt, welcher die in helle Decken gehüllte des genesenen Mädchens ringsum gleichsam einrahmt, dieses von rudwärts her mit beiden bankt, am schönen, milben, klaren Berbit- Urmen umfangen, mit ber Linken bas an-



Abb. 96. E. Bourte.

tage, wohl eingehüllt, zum erstenmale wieder ins Freie geführt, wobei die Dame noch die zarte kindliche Mädchengestalt stützen muß, wenn sie nicht umfinken soll. Aber Lebenshoffnung und Freudigkeit sind in das junge Herz wieder eingezogen und dankbar blicken die blauen Augen in dem blassen. ernften, lieblichen Gesichtchen zum himmel

scheinend noch verbundene linke Unterärmchen der Kleinen unterstützend und in seiner Lage haltend, mit der Rechten deren rechte hüfte. Eine alte Frau und ein Mädchen ziemlich gleichen Alters mit der Genesenen sehen mit froher Teilnahme, das lettere zugleich mit kindlicher Neugier, auf die Betende. Die kleinere Spielgenoffin hocht am Boben empor, zu bem bas Rind ein inniges bei bem Bägelchen, bas bie altere gezogen Gebet für die Errettung aus dringender hatte. Drei andere kleine Mädchen aus



Abb. 97. Dr. Temple, Ergbischof von Canterburn.

dem Ort, von verschiedenem Alter, sigen nach der Gruppe auf dem Wege zurückund liegen vergnüglich auf dem grafigen wendet — auf dem Boden knieend fich weit Fleck zwischen der Landstraße und dem über das Mäuerchen vorbeugt, um auf den niedrigen Uferschutzmäuerchen in Stellungen Fluß herabzuschauen, wo er irgend etwas

von echt kindlicher naiver Unbewußtheit, bemerkt hat, das seine ganze Aufmerksam-während ein größerer Junge — enge um-keit sesselle. Im nächsten Vordergrunde zur armt von einem kleineren, der den Kopf Linken, nahe am Seitenrahmen, steht am

auf jenes hingesetzt hat, in einer von Pose auf der Landstraße mit gutherzig teilnehmen-

Mäuerchen eine junge, fräftig gebaute blonde Anmut auch den Sommer und seine Laub-Dorfdirne, die ihren runden irdenen Topf pracht überdauert. Sie und die Borgange, die Gestalten in ihr sind von dem Maler nicht ganz freien, doch völlig unbefangenen als ein Ganzes empfunden und angeschaut. Stellung ba und blidt nach bem Borgang Lettere nicht erst nachträglich in biefen landschaftlichen Schauplat hineinkomponiert, diebem Ausbruck in bem vollwangigen gesunden fer ihnen nicht erst als Hintergrund ge-Antlit hinüber. Tiefer zurud im Bilbe, geben. — Roch eine zweite Landschaft, aber



Mbb. 98. Dr. Leon Billiams.

bunkel gekleidete zweite Pflegerin und an ihrer Seite ein halbwüchsiges Mädchen da-Armen, das sie an die Luft führen. Vorn tung des Motivs "Im Strike". schreitet ein weißes Kätchen zierlich über ben Weg. Alles atmet Friede und Stille nahm die Bildnismalerei Herkomers Zeit in der weiten lieblichen Landschaft, deren und fünstlerische Kraft fast ausschließlich in

in beffen Mittelgrund, fieht man auf ber eine in Aquarell gemalte, führt herkomer Landstraße von jenen häusern her eine als ein Bild aus diesem Jahre 1895 auf. Er gab ihr ben Titel "The golden Rill" -"das goldene (d. h. von einem Sonnenstrahl herkommen. Jede der beiden trägt ein der vergoldete) Bächlein", außerdem eine Studie, Nurfery anvertrautes kleines Kind auf den "Zigeunermädchen" und eine neue Bearbei-

Während des folgenden Jahres 1896



Abb. 99. Lord James Ball, Provost von Glasgom.

Anspruch. Bon Arbeiten anderer Gattung | "Schächern" darstellt. Eine Vision, die hat er in beffen Verlauf nur das farblose von foldem Licht umfloffen vor uns auf-Bild "A Rift in the Clouds" — "Ein Riß in taucht, wollte Herkomer malen, nicht den

ben Wolken" (Abb. 94) geschaffen, das den realen Borgang des Kreuzestodes Christi.



Abb. 100. Swfa Mon, Archibruibe von Bales.

gefreuzigten Beiland von einem, das finstere Gewölf durchbrechenden überirdisch sonnigen Glanz getroffen, und tiefer unten, jenseits ber höchsten Kuppe, auf welcher sein Kreuz errichtet steht, am Abhang Golgathas, die

Ein Zug von erhabener Schönheit und Größe geht durch die ganze Schilderung. — Unter ben neunzehn in Ölfarben ausgeführten großen Bildniffen, die ebenso wie fünf Aquarellporträts in diesem Jahr von Herbeiden Kreuze mit den daran gehefteten komer gemalt wurden, find gerade die uns



(Copyright by the Fine Art Society, London, 148 New Bond Street.)

Bietich, hertomer.

Abb. 101. Soch die Rönigin!

bekannt gewordenen Meisterwerke in jeder Hinsicht von hoher Vollendung. Da ist das der jungen blonden Mrs. G. Bourde (Abb. 95) in blauer, prächtiger Gesellschaftsrobe mit weitbauschigen Schulterärmeln nach der Mobe jenes Jahres. In vornehmer Haltung sitt sie ba, die linke Sand auf bem Schoß ruhen lassend, wo sie sich hell leuchtend von dem tiefen Blau des ihn bedeckenden Atlas abhebt. Die Sand des leicht auf ein Tischchen neben der Dame aufgestütten rechten Armes bewegt graziös einen aroken aufgeschlagenen. dunkelfarbigen Fächer. Das jugendglatte Antlitz, in deffen Stirn das blonde Haar hineinkrauft, über dem schlanken Salse und der schönen Bufte, in den lichtesten Tönen, ohne jeden Schatten, nur durch die gartesten Tonnüancen modelliert, mit den hellen, à fleur de tête liegenden Augen und dem aufs zierlichste geformten Munde blickt gleichmütig und fühl auf den Beschauer. — Da ist das herrliche Bildnis des Lordbischofs von London, späteren Erzbischofs von Canterbury, Dr. Temple (Abb. 97), das diesen hochwürdigen Herrn, im schwarzen weitärmeligen Talar mit langem Schulterkoller über der schwarzen Kleidung, im Lehnsessel sigend, zeigt. Das Antlit ift ein echtes Sigh = Church = Priestergesicht mit hoher, breiter, weißer Stirn, ftreng und durchdringend blickenden blauen Augen, mächtig vorspringender Nase, dünnlippigem, zusammengekniffenem Mund und energischem Kinn, die Wangen mit grauen Backenbärten umrahmt. Die Hände hat er in der natürlichsten Bewegung übereinander auf das Anie des linken über das rechte geschlagenen Beines gelegt. Diese wohlgepflegten Sande. jeder ihrer ganz individuell geformten Finger allein schon bekunden die hohe Meisterschaft des Malers dieses Bildnisses.

Das des Dr. Leon Williams sahen wir im März 1901 während einiger Wochen in Berlin ausgestellt; und in keinem anderen ist uns Herkomer als Bildnismaler größer und bewundernswerter als in diesem erschienen, das durch die Persönlichkeit des Dargestellten, durch Farbe und Behandlung ben schönsten Gegensatz zu dem jenes hochheitere weltliche, ritterliche Persönlichkeit, voll Freude am Leben und an dieser schöalles in biesen Zügen und im Blick ber Findlay, bes Lord Burton, bes Barons

auf uns gerichteten, lebendig zu uns sprechenden blitzenden Augen täuscht. In einen dunkeln weitärmeligen Pelzüberrock mit breitem Shawlfragen und großen Urmelaufschlägen über dem Gehrock gekleidet, sitt er in bequemer Haltung, das linke Bein über bas rechte geschlagen, den Ropf, der sich aus bem, den Hals nirgends einengenden, Bemdfragen hebt, leicht zur rechten Schulter hingeneigt, im Sessel da. Der rechte Arm ruht auf einem Tisch neben ihm und läßt die schlanke weiße Sand lässig herabhängen. Die linke ruht geschlossen auf dem übergeschlagenen Schenkel, wo der dunkle Stoff des Belzüberrockes ihren Ton noch leuchtender erscheinen läßt. Der Ropf mit dem die hohe breite Stirn und die Wangen umrahmenden dunkeln, gelockten Haar ist in Tönen von größester Feinheit und zarter goldiger Wärme bewundernswert durchgeführt, und ein goldiger Grundton klingt durch das ganze Kolorit des Bildes.

Wie jeder echte Maler hatte Herkomer, wenn er auch der äußerlich schlichtesten Erscheinung ihren malerischen Reiz abzugewinnen versteht, jederzeit doch auch seine Freude an der Darftellung alles Farbenprächtigen, Reichen und Glänzenden. So schildert er mit ersichtlichem Behagen auf dem in demselben Jahr 1896 gemalten großen Bildnis des Lord Sir James Ball Provost von Glasgow (Abb. 99) die pompose altherkömmliche Tracht seiner Würde, den purpursammetnen Talar mit dem breit über die Schultern fallenden hermelinkragen und -Besat, die goldgestickte Uniform, Drbensband, Kette und Medaille, Gürtel und Schloß, welche unter diesem Ornat sichtbar werden. Aber alle diese Pracht vermag das Auge doch nicht abzulenken von dem wundervoll gemalten Antlit mit dem es umrahmenden graublonden kurzen Bart und mit den etwas vorliegenden breitliderigen Augen, die nachdenklich und mit etwas müdem Blick in die unseren schauen. Dieser Zug von Müdigkeit geht auch durch die Stellung der auf den Seitenlehnen des Sessels ruhenden Sände, wie sie sich in der Haltung der Gestalt ausdrückt. Die ganze Erscheinung, würdigen Herrn bilbet (Abb. 98). Eine die der Maler da vor uns hinstellt, ist eben eine in sich völlig einheitliche. — Die anderen in Öl gemalten Porträts Herkomers nen Erde; eine Kunftlernatur, wenn nicht aus diesem Jahre find die: bes Gir George



Ubb. 102. General Booth.

Derby, des Sir Thomas Lipton, des Marquis von Worcester, der Lady Waterlow, des Sir John Stainer, der Mrs. Behrens, des Herzogs von Abercorn, des Lord Harris, des Mr. G. P. Ernest und Herkomers eigener Gattin. In Aquarell gemalt hat er geben hatte, um die dortige wilbe, groß-

und der Baroneg Deichmann, des Garl of in diesem Jahre die Porträts von Mrs. Eroß, Mr. Joseph Knight, Mr. Philip W. Godhal, Mr. Stephan Davidson und des Archidruiden von Wales "Hwfa Mon" (Abb. 100). In Wales, wohin Herkomer sich, wie wir gesehen haben, wiederholt beartige Gebirgswelt zu studieren, Motive für heroische Landschaften zu suchen und solche zu malen, war er auch mit der eigentümlichen, in der Bevölkerung noch lebendig erhalten gebliebenen Organisation des Drui-

Druidenkultus aufweisen, provinziale Bolksfeste mit Aufzügen und Feierlichkeiten von sehr originellem Charafter. Herkomer interessierte sich lebhaft für diese Dinge. Er tomponierte Gefänge für diese Feste, entwarf denbundes bekannt geworden, deffen Wurzeln eigentümliche priesterliche Trachten für die



Mbb. 103. G. F. Batts.

bis ins entlegenste Altertum zurückreichen. Natürlich ist er keine religiöse und priesterliche Körperschaft mehr, welche altheidnische Gottesdienste celebrierte. Sie stellt sich vielmehr die Pflege der walisisch-nationalen Sprache und Dichtung zur Aufgabe; veranstaltet poetische und Barbenwettkämpfe

Druiden, in denen sie seitdem bei feierlichen Anlässen erscheinen. In solches priesterliche weiße, in großen Falten niederhängende Gewand mit weiten hängenden Urmeln gekleidet, mit einem seltsamen Halsschmuck, dem Zeichen seiner Würde, geziert, das Haupt vom Eichenkranz umwunden, aufan Stätten, welche noch Spuren bes alten blidend, mit ber Rechten auf die Bruft



Abb. 104. Gir George Taubmann=Golbie.

beutend, die Linke mit "Rednergebärde" bewegt, zeigt das aquarellierte Bildnis die breite wohlbeleibte, wuchtige Gestalt des damaligen, wahrscheinlich auch noch gegenswärtigen, Oberdruiden mit dem für nicht walisische Zungen unaussprechbaren Namen,

dargestellt. Das vollwangige Antlit drückt die ehrliche, gläubige Begeisterung des Mannes aus. Alles in seiner Erscheinung atmet Feierlichkeit und das Bewußtsein, der Träger einer heiligen Mission zu sein. Den malerisch höchst wirksamen Hintergrund bildet die



Abb. 105. Professor von Ropf.

walisische Berglandschaft mit tief hereinhängendem düsteren Gewölf und in ihr eine jener rätselhaften Felsenhöhlen, welche die Sage in Beziehung zu dem alten heidnischen Druidenkultus bringt.

Bu Herkomers Hauptwerk aus dem Jahre 1897 "Hoch die Königin!" ("The Guard's Cheer", Abb. 101) hat die Jubelfeier der sechzigjährigen Regierung der Königin Victoria Anregung und Motiv gegeben. Bei dem triumphierenden Umzug der greisen Monarchin durch London war für die Invaliden der Garde, die im Krimkriege Englands gegen Rußland während dieser gesegneten Regierung mitgesochten hatten, eine Tribüne am Fuß des, diesem Kriege und seinen Helden gewidmeten,

Denkmals errichtet, von der herab sie das glänzende Schauspiel bequem mit ansehen konnten. Die auf ihr versammelten greisen rotröckigen Krieger schildert Herkomers Bild. Sie gleichen wenig den todmüden Invaliden von Chelsea, die sein zwanzig Jahre früher gemaltes berühmtes Werk, der Predigt in der Kirche zuhörend, zeigt. Die se alten Soldaten hier auf der Tribüne sind beim Andlick des Zuges ihrer alten Königin, für die und deren Reich sie auf den Schlachtselbern Südrusslands vor 42 Jahren gesochten und geblutet haben, wie mit frischer Lebensglut elektrisch durchzuckt; schnellen empor, stehen strack aufgerichtet da; freudeverklärt sind die durchsurchen Gesichter und von ihren Lippen

flingen die "Cheers"! für die Monarchin in das allgemeine ungeheure Brausen des Volksjubels ber getreuen Londoner hinein. Sonniges Tageslicht ist über die ganze Scene ausgegossen und läßt das Scharlachrot der Uniformröcke, das Silberweiß der Haare heller aufleuchten. Es ist eine Meisterleistung der Freilichtmalerei. Einen reizenben Kontrast mit diesen Greisengestalten bildet ein schmuck und festlich gekleidetes fleines goldlockiges Mädchen, das Urenkelober Enkelkind eines von ihnen, bas vorn auf berselben Tribune Plat gefunden hat und luftig mit in die Hochrufe der Alten einstimmt. Wie in jenem alteren Bilbe Herkomers, so klingt auch hier die Grundstimmung der Gemüter aufs genaueste mit der Farbe zusammen und ist eine durchaus einheitliche. Aber welche Mannigfaltigkeit innerhalb dieser Einheit, welche Verschiedenheiten in den individuellen Charakteren, im Ausdruck ihrer Empfindungen durch Blick und Miene, in der Haltung dieser Greise und in der Gesichtsfarbe jedes Einzelnen von ihnen! Auch hier zeigt sich Herkomer wieder als Psychologe und Beobachter der Außerungen des Seelenlebens ebenso außerordentlich wie als Kolorist.

Zwölf lebensgroße Bildnisse in Ölfarben zucht es wie von einem leisen verstohlenen und vier in Aquarell wurden in demselben ironischen Lächeln. Der Farbenklang des Jahre von ihm ausgeführt. Zu jenen ge- ganzen Bildes ist von einer wundervollen Fein- hört auch das in Deutschland ausgestellt heit und Harmonie. — Außer diesem Meistergewesene eminente Bildnis des berühmten werk gingen in diesem Jahr aus Herkomers

Generals und Organisators ber Heilsarmee, William Booth (Abb. 102). In einen grauen offenen Schnurrock gekleidet, welcher auf der Bruft die rote Weste sichtbar werden läßt, fitt die hohe schlanke, breitschulterige Gestalt bes merkwürdigen Mannes im Seffel, auf dessen hölzerner Seitenlehne sein linker Arm aufliegend ruht, läffig zurückgelehnt, da, das rechte Bein über das linke geschlagen, ein Heft in der Rechten haltend, den Ropf etwas gesenkt, mit den tief liegenden Augen mehr nachdenklich als einen bestimmten Bunkt fixierend, nach links hin blickend. Diefer, von vollem silberweißem haar und bem langen grauen, bis tief auf die Bruft reichenden Vollbart umwallte, Kopf mit seiner breiten, hohen, leuchtenden Stirn, feiner langen gebogenen Nase, seinen hageren Wangen, seinem etwas schiefstehenden schmallippigen, vom grauen Schnurrbart halb verborgenen Munde ift in überzeugender Lebenswahrheit wiedergegeben. Aus diesem durchfurchten Antlitz, diesen Augen und diesen Zügen spricht hohe geistige Begabung, heilige Begeisterungsfähigkeit und zugleich fo überlegene welt= und menschenkundige Klugheit, ja pfiffige Schlauheit. In der linken Wange, um den Mundwinkel und um das linke Auge zuckt es wie von einem leisen verstohlenen ironischen Lächeln. Der Farbenklang bes ganzen Bildes ift von einer wundervollen Feinheit und Harmonie. — Außer diesem Meister=



Mbb. 106. Bruntichilb: Triumph ber Stunde. Gefamt = Unficht.

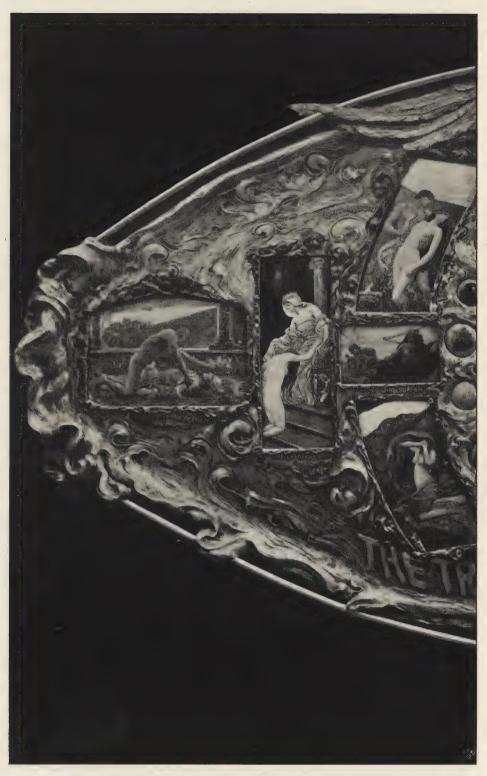

Mbb. 107. Prunficilb. Linke Seite.



Mbb. 108. Prunticilb. Mittelftud.

Werkstatt die in Ölfarben gemalten Bilbnisse bes Baronet Sir Sidnen, H. Waterlow, des Majorgeneral F. C. Sotheby, des Mr. Harry Harrison, des Baronet Sir William Agnew, des Baron H. Schröder, der Mrs. Melchers, des W. L. Courtney, bes Dr. Edwards, des Sir Henry Tate (bes Stifters und Schenkers der berühmten "Tate-Galern" in London), des Mr. Max Michaelis mit seinem Sohn Karl und bes Mr. R. D. M. Littler, die Aquarellporträts des Mr. Basil Bradley, bes Mr. Edward A. Goodall, des Mr. John Parker und des berühmten Malers und Bildhauers G. F. Watts (Abb. 103), eines der ersten britischen Brärafaeliten, hervor. Den schönen charaftervollen, lebhaft an den Tizians erinnernden Greisenkopf des damals neunundsiebzigjährigen Meisters, mit dem weißen Schnurr- und spiten Kinnbart, wie ihn Herkomer gemalt und ihm gewidmet hat, geben wir hier in der Reproduktion wieder.

Auch die Zahl der in jedem der drei folgenden Jahre 1898, 1899 und 1900 von Herkomer in England und in Deutschland in Ölfarben gemalten großen Bildniffe ist enorm. Aber gleichzeitig nahm in diesen letten Jahren ein neues künftlerisches Problem und eine ihm noch neue, bis dahin noch nie von ihm ausgeübte Technik sein Denken und seine Zeit in immer wachsendem Maße in Anspruch: das Problem und die Technik ber Emailmalerei. Er war sich bewußt, in der Öl- und Aguarellmalerei, wie in der Radierung, nichts Neues mehr hinzu-Iernen zu können, sie nach allen Seiten hin vollkommen zu beherrschen. Und sein grübelnder, forschender Beist, der immer nur "im Beiterftreben Beil und Glück" fand; "er unbefriedigt jeden Augenblick", — mochte sich nicht dabei beruhigen. Zugleich war in ihm ein eigentümlicher "Durst nach der Farbe", das heiße Verlangen, immer reichere, prächtigere, glanz- und glutvollere Koloritwirkungen hervorzubringen, erwacht. Was in dieser Richtung die Öl- und Aquarellmalerei zu leisten vermögen, hatte er ihnen abzugewinnen erreicht. Aber das wollte ihm nicht mehr genügen. Dies leidenschaftliche Verlangen verleidete ihm das Radieren und Stechen, das ehedem und so lange eine seiner genußreichsten, mit inniger Liebe und Begeisterung wie mit glänzenostem Erfolge aus-

war. Am Hervorbringen farbloser Darstellungen zu arbeiten, war ihm schlechthin unerträglich geworden. Als diejenige Maltechnik und dasjenige Material, in welcher und mit welchem jenes Verlangen sicher am vollkommensten befriedigt werden konnte, erkannte Herkomer ganz richtig die Emailmalerei auf Metallplatten und die zu dieser verwendeten Glasschmelzfarben. Seiner hoben Meinung von dieser Art der Malerei, seinen Bedanken über fie und seinen Enthu= siasmus für sie hat er in einer der fünf eigenartigen, interessanten und lehrreichen Vorlesungen, die er im Jahre 1899 ben Studierenden der Royal Academy hielt, beredten Ausdruck gegeben. Nachdem er die Geschichte der Emailkunst, in welcher die Emailmalerei nur einen besonderen Zweig bildet, in großen Zügen erzählt und die Art, wie lettere in den einander folgenden Berioden der Kulturgeschichte behandelt worden ist, geschildert hat, stimmt er einen wahren Hunnus zu Ehren dieser Maltechnik an. "Das Emailmalen," heißt es ba, "nötigt zu einer beständigen Kraftanspannung, um den Enthusiasmus festzuhalten und ihn nie seine Wirtsamkeit verlieren zu laffen. Es nimmt den ganzen Menschen vollstän= diger in Anspruch als jede andere Kunst." "Beim Brennen des Gemalten (um die durch Ornde gefärbten Glasflüsse den Metallplatten einzuschmelzen) wird man am stärksten erregt. Aber es halt lebendig die ganze Zeit hindurch. Beständig mit der reinen Farbe, opaken wie der transparenten, zu schaffen habend, verfällt man nie in die Niedergeschlagenheit, die man bei der Beschäftigung mit der Ölmalerei empfindet, beren Farben im Vergleich zu benen der Emailmalerei nicht viel besser als Schlamm und Schmut find. Und andererseits ift mit den Medien der Öl- und der Aguarellmalerei längst schon das Höchste, was mittelft ihrer gegeben werden kann, erreicht. Nur einige Verschiedenheiten in ihrem Bebrauch, der Ausfluß des Temperaments, können noch erwartet werden. Hier aber, in der Emailmalerei, bietet sich ein noch nie zuvor wahrhaft entwickelt gewesenes Material. Aber über einen wichtigen Punkt muß ich Sie aufflären: Niemals fann Emailmalerei die Runft eines jungen Rünftlers sein. Die dafür geeignete Lebensperiode ist die geübten fünstlerischen Thätigkeiten gewesen zwischen bem dreißigsten und fünfzigsten

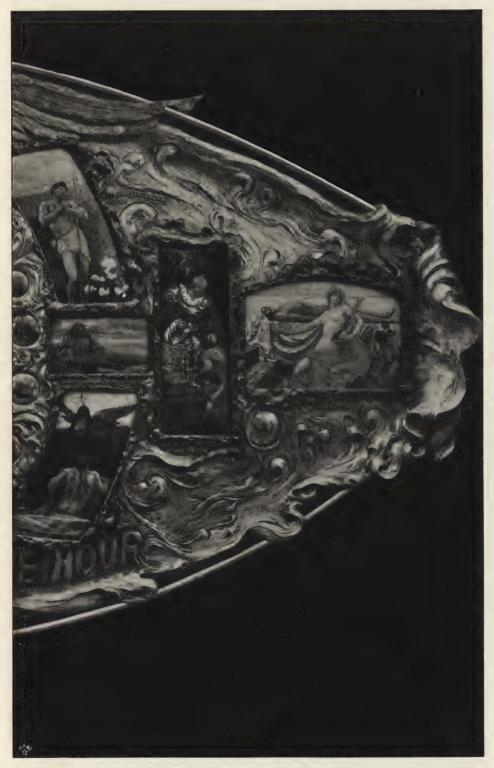

Mbb. 109. Prunticilb. Rechte Seite.



Abb. 110. Guanul, Bifchof von London.

Jahre liegende. Sind doch die Schwierigkeiten so bedeutend, daß ein großer Teil der Erfahrung eines Menschenlebens im Zeichnen und im Malen mit anderen Farben unbedingt notwendig ist, um einen Erfolg zu sichern: Bu dieser Erfahrung muß sich bann noch eine natürliche Geschicklichkeit, eine angeborene Begabung, Wege und Mittel zu erfassen, gesellen. Jeder neue Gegenstand gibt ein neues Problem zu lösen auf. Dann beginnen die Versuche mit dem, was ich

muß eine innere Anschauung von den Dingen, welche vollendet werden sollen, vorhanden sein, ehe man diese Kleinen Schiffe' vom Stapel läßt. Und noch eins! Die Emailmalerei ist feine Runft für einen armen Mann. Ohne vollständig ausgestattet zu sein mit jeder irgend erhaltbaren Farbe, mit jedem nötigen Hilfsmittel, mit eigens zur Unterstützung der Rünstlerhand herangebildeten Affistenten, wird bas Werk immer nur oberflächlich und mehr oder weniger unbefriedi= gend bleiben. Ich gehe sogar weiter und sage: nur eine sehr beschränkte Zahl von Künstlern wird, selbst wenn alle notwendigen Vorbedingungen erfüllt sind, uns auf diesem Wege folgen! Aber für diese we= nigen wird die Emailmalerei ein, intensive Freude und Befriedigung gewährendes, Thun fein."

Die Franzosen hätten bei der Wiedergeburt der Emailmalerei nur die Kunst der altfrangösischen Meister von Limoges wieder aufgenommen und neu belebt. Er, Herkomer, aber fage aus vollster Überzeugung, daß diese Kunst noch eine fehr viel größere Zukunft habe, eine Zukunft voll so glänzender Leistungen, wie jene alten Meister von Limoges sich fie niemals träumen gelaffen hätten. Gine gang neue An= schauung müsse die Künstler

durchdringen, damit fie dies Material für Werke der Malerei in Gebrauch nehmen. Das müßte ein = für allemal aus seiner faktisch eng umschränkten Stellung herausgehoben werden - aufhören eine Nachahmung der "Kleisterarbeit", des "Klebewerkes" zu sein, — losgelöst werden von der Herrschaft der Silberschmied- und Juwelierideen von der Malerkunft. Der Maler allein könne den unendlichen Schönheiten vornehmster Art der Emailmalerei gerecht kleine Botsenplatten nenne. Aber immer werden. Wenn die Maler sie wieder aufnähmen, so wurden wir eine Runftmalerei Gigenschaft ber Emailmalerei fei ihre Fähigin der vollen Bedeutung des Wortes in keit, einige der köstlichsten und auf anderem diesem Material haben. Aber diesmal dürfe es nicht nur eine Restauration, sondern nur eine völlige Neugeburt, ein neuer Organismus sein. Mögen Dekorateur und Juwelier die Email nach Gefallen in den angewandten Künsten verwenden. Sie bietet in ihren Bigmenten genug der Möglichkeiten, um jede Bestrebung in dieser Richtung zu krönen. sah Herkomer seit den letzten Jahren des Aber die große, noch unausgenutzt gebliebene vorigen Jahrhunderts als seine persönliche

Wege unerreichbare Farbenherrlichkeiten in ber Natur zurückzustrahlen. "Und diesmal folle es England und nicht Frankreich sein, das die Ehre, die volle Entwickelung der Emailmalerei bewirkt zu haben, für sich in Anspruch nehmen wird."

Diefe Entwickelung aber herbeizuführen,



Abb. 111. Altar ber Schonheit.

Mission an. Wir haben im vorigen und in diesem Jahre uns überzeugen können, daß es seinem Tasente, seinem technischen Geschick und seiner zähen Energie gesungen ist, auch in dieser Richtung Außerordentsliches und Bewundernswürdiges zu schaffen. Aber zugleich auch, daß er andererseits mit der dringenden Gesahr bedroht ist, durch seine unbegrenzte Begeisterung für diese neue Kunst auf einen Weg gesührt zu werden, auf dem seine aufrichtigen Freunde und Verehrer nur mit Bedauern ihn sich verirren sehen können.

Aber während dieser mit enthusiastischem Eiser betriebenen Emailstudien und Experimente stockte das Malen der großen Bildnisse in Ölfarben in keinem Monat des Jahres. Herkomers Verzeichnis führt als die 1898 von ihm in solcher Art gemalten Herren und Damen den Mr. Money-Coutts, den Dr. A. B. Ward, den Mr. C. E. Rube, den Mr. Herbert Spencer, den Sir George D. Taubmann-Goldie (Abb. 104) — den Begründer des Niger-Territoriums —, den Mr. William Astor, den Mr. C. L. Melchers,

die Baronin Schröder, den Mr. Frank Parish, den Mr. Breitmeyer, den Herzog von Sutherland und die erst nach dem Tode gemalte Mrs. Remp auf. Das Bildnis des Sir John Taubmann-Goldie war das einzige Werk Herkomers in der englischen Kunftabteilung auf der vorjährigen Barifer Weltausstellung. In die britische Khakiuniform der Truppen in erotischen Ländern gekleidet, sitzt die sehnige, schlanke und kraftvolle Gestalt bequem zurückgelehnt im Holzstuhl mit niedriger, runder Lehne, das rechte Bein über das linke geschlagen, mit den beiden, von der Sonne Afrikas tief gebräunten Händen den auf bem Schenkel aufliegenden Reitstock haltend. Wunderbar ist der Blick der tief unter den vortretenden Stirnbogen und blonden Brauen eingebetteten großen grauen, wie Stahl blipenben Augen — echten Jäger- ober Falkenaugen — in dem bronzierten knochigen, langgestreckten, schnurrbärtigen Antlit wiedergegeben, das nach unten hin von einem wahren Felsenkinn abgeschlossen wird. Der ganze Mensch, wie ihn hier Herkomer dar-



Mbb. 112. Pro Patria.



Abb. 113. Solzhader.

stellt, erscheint wie die Verkörperung größter, rücksichtslos durchdringender Willensenergie, körperlicher Zähigkeit und Dauerbarkeit. Aus dem Bewußtsein des Vollbesitzes dieser Eigenschaften aber erwächst ihm die gleichmäßige Ruhe und Sicherheit. Die malerische Beshandlung ist von einer prächtigen Breite und Freiheit. Alles erscheint wie mit dem ersten Wurf fertig hingeschrieben.

Auf diese lange Keihe von großen Bildnissen in Ölfarben, neben denen 1898 noch das Uquarellporträt der Mrs. Travers Knog von Herkomer gemalt wurde, folgte im Laufe des nächsten Jahres eine noch viel stattlichere Zahl: das des Dr. W. W. Boldwin, des verstorbenen Obersten Dyer, des Mr. Henry Schlesinger, des Mr. Herbert Strutt, des

verstorbenen Reverend C. L. Dodgson, der Miß Alice Tetley, das des Sir John Wolf-Barry, der Mrs. Herbert Strutt, des Mr. F. J. Tillstone, des Professor Sylvanne C. Thompson, des Mr. Henry F. Tiarks, des Rev. Prabendary, J. J. Hannah, des Mr. Arthur Keen, der Lady Tate, des Mr. Edwin Tate, bes Capt. Baronet Sir George C. H. Armstrong, der Miß Elena Grace, des Lorenz Hans Herkomer und das köstliche Aquarellbildnis des ihm befreundeten alten Stuttgarter Bildhauers Professor 3. Kopf (Abb. 105) mit dem heiter und gütig blickenden Antlit. Und in denselben Jahren vollendete er jene bewundernswerten Schöpfungen, welche als die ersten unbedingt gelungenen und reifen Resultate seiner Studien und

Versuche auf dem Gebiete der Emailmalerei gelten können: das unvergleichliche, in seiner Art ganz einzige, keiner Gattung einzuordnende wundersame Runstwerk: der filberne. getriebenen Prunkschild, mit den ihm eingefügten symbolischen Emailgemälden, welche im Verein mit mancherlei getriebenen Reliefdarstellungen zwischen ihnen, den "Triumph der Stunde" (Abb. 106-109) - treffender würde es heißen: ber Vergänglichkeit — verfinnlichen follen; Herkomers prächtiges Selbstporträt (Titelbild): das Bildnis des Lordbischofs von London im Ornat seiner Würde, und bas symbolische Bild: "Der Altar ber Schönheit". Der Schild und das in Emailfarben gemalte Selbstporträt brachte der Meister im Oftober des Jahres 1899 nach Deutschland mit und stellte sie in Berlin im Kunftsalon von E. Schulte aus. Das erstgenannte merkwürdige Werk erregte die allgemeinste Be- und Verwunderung. Bon dem weltberühmten großen Bildnismaler, welchen man damals bei uns in Herkomer fast ausschließlich sah, hätte man am wenigsten eine berartige Schöpfung er= wartet. Es ist ein langer mächtiger Schild. ber nach beiden Seiten bin an Breite abnimmt. Seine silberne, glanzlos orydierte Oberfläche stellt ein wogendes Meer dar und zeigt im Scheitel des breiten Mittelteiles unter einem vergoldeten Schriftbande mit der Aufschrift "Divine Law" (Göttliches Geset) und einem ausgespannten grünlich getonten großen Flügelpaar zwei gefesselte, Rücken an Rücken knieende nackte Menschengestalten, Mann und Weib (bronzierte Reliefs) — Vertreter der durch dies Gesetz gebundenen Menschheit. Unterhalb dieser Gruppe werden zwei schwingende Glocken innerhalb einer reliefierten bandartigen, bogenförmig ausgeschweiften Umrahmung sichtbar. Der Glockenstrang wird gezogen von einem fraftvoll gebauten, knieenden, nackten, alten Glöckner, der über dem unteren Schildrand in einer von romanischen Säulenpaaren flankierten, von einem Rundbogen überwölbten Nische kniet (bronzierte Relieffigur). Zu seinen Füßen liegt ein neugeborenes Kind. das Symbol des sich immer erneuernden Lebens. Das große kreisrunde Mittelfeld zwischen jener oberen und dieser unteren Bartie wird in seinem inneren Teile mit Emailbilde der "Triumphierenden Stunde" auf darin eingesetzter, oblonger

weiterem Abstande mit einer halb bogenförmigen, halb geradlinigtedigen Umrahmung eingefaßt ist. Ueber dem Scheitel der inneren Bildplatte ift ein reliefiertes Stundenglas aufgestellt, von dem nach der rechten und linken Seite hin je ein niederhängender. sich dicht an den Bildrahmen anschmiegender, flachrelief gearbeiteter, vergoldeter, kunstvoll eiselierter Fittich ausgeht. Der zwischen dieser inneren Umrahmung und der äußeren freisförmigen, liegenden filbernen Fläche ist zur Rechten und Linken je eine hohe weibliche, in faltige Gewande drapierte Idealgestalt, die sich auf ein mächtiges Schwert stütt, eingraviert: die Wächterin des göttlichen Gesetzes. Das so umgebene mittlere Emailbild zeigt eine gefrönte nackte, weibliche Gestalt von herrlichster, sieghafter Schönheit der Formen, des Tones, des Gesichtes. Sie steht vor einem dunkellaubigen, mit goldenen Früchten beladenen Baume, in der erhobenen Linken die Statuette einer Bictoria tragend, während der rechte Arm an der Seite ruhig herabhänat. Auf dem niederen Mäuerchen hinter ihr steht ein rundes Gefäß, aus welchem der sich nie erschöpfende Quell der rinnenden Zeit in das an der Wand darunter heraustretende Beden fließt. Über das Mäuerchen hinter ihr hinweg blickt man links in eine südliche Landschaft mit Enpressen unter klarem. leuchtendem Himmel. An dem fruchtbelasteten Baume lehnt die gewaltige Sense des großen Schnitters Tod und eine fremde Sand schiebt sich gleichsam unter dem linken Seitenrahmen hervor und langt nach der der triumphierenden Schönen. Was der Rünftler damit ausbrücken wollte ift mir, ich gestehe es, nicht klar geworden. Die Umrahmung des ganzen weiten, mittleren Rundes wird wieder, wie von einer großen Juwelenkette, von einem Ringe umgeben, der aus, durch silbernes Ornament nur wenig voneinander gesonderten, runden, flach erhabenen Buckeln aus farbigen Emaillen ge= bildet wird. In der Pracht ihrer wechselnden Färbungen machen sie den Eindruck von großen Ebelfteinen. Bur Linken wie gur Rechten davon sind bis gegen die schmalen seitlichen Enden des Schildes hin in die gleichsam wogende Silberfläche je fünf Emailgemälde verschiedener Form und Größe, Kompositionen ibealen Stils in gleicher Anumrahmter Platte bedeckt, die wieder in ordnung hier wie dort eingelassen. Durch



Abb. 114. Gine alte Geschichte.

englische Unterschriften in vergoldeten reliefierten Lettern foll die Bedeutung dieser Bilder erklärt werden. Wie sie aber den "Triumph der Stunde", d. h. des Wechsels des Vergehens und Wiedergeborenwerdens aller Dinge, veranschaulichen sollen, wird uns nur bei ben wenigsten verständlich. Auch die Gegenstände der einzelnen Bilder werden durch jene Unterschriften nicht besonders klar gemacht. Herkomer war und blieb immer ein sehr origineller Grübler. der seine eigenen, weit von der großen allgemeinen Beerstraße abliegenden Gedankenpfade einschlägt, auf denen ihm zu folgen keine ganz leichte Aufgabe ift. Aber zum Glück hat dieser grüblerische Sinn seine großartige künstlerische Schöpferkraft und seine ebenso eminente technische Werktüchtig= feit nie zu lähmen vermocht. Davon geben die Emailgemälde dieses Schildes wieder den überzeugenosten Beweis. Sind doch diese symbolischen Kompositionen so herrlich erfunden, von so hoher Vollendung in der Zeichnung, von so wundervoller Pracht und Schönheit der Farbengebung und Wirkung und einer so eminenten Meisterschaft ber technischen Ausführung! Von keinem der gepriesensten alten und neuen Meister dieser Kunst der Emailmalerei auf Rupfer, Silber und Gold wird das hier Geschaffene in allen diesen Punkten übertroffen. — Die gleiche Vollendung ist seinem in derselben Technik ausgeführten lebensprühenden Selbstporträt nachzurühmen, das ihn in der schwarzen Robe seiner Würde, eines "Master of art" der Universität Oxford, darstellt. Zwei in demselben Jahre 1899 von Herkomer in Aquarell gemalte lebensgroße Studienköpfe eines banerischen Bauern und einer Bäuerin waren gleichzeitig mit dem Prunkschild und dem Selbstporträt hier bei E. Schulte in Berlin ausgestellt. In ihrer kraftvollen Realistik, ihrer Wahrhaftigkeit im Charafter, im Ton und Ausbruck wie in der meisterhaften malerischen Durchführung erschienen sie nicht minder außerordent= lich als jene Emaillen.

Die anderen beiben oben aufgeführten Emailbilder müffen von Herkomer in den Wintermonaten desfelben Jahres gemalt worden sein. Anfang März 1900 kam er zu mehrwöchentlichem Aufenthalte nach Berlin und brachte sie mit hierher, um sie gleichzeitig mit jenem Prunkschle und dem

Selbstporträt, die wir schon vom Oktober her kannten, sowie zahlreichen DI- und Aquarellgemälden aus jüngster und aus älterer Zeit, in E. Schultes Kunstsalon auszustellen. Das kleine Bildnis des Bischofs von London (Abb. 110) zeigt diesen hohen Würdenträger der High-Church in einem Mantel von solcher Pracht des Stoffes, wie er je einen Erz= bischof der römischen Kirche geschmückt hat, mit einem diesem Ornate entsprechend prächtigen, von Gold und Juwelen schimmernden und funkelnden Stabe in der Linken, einem Braperbuch in der Rechten, vor einem golddurchwirkten purpursammetnen Vorhang stehend, dem sein Wappen eingewirkt ist. Daß eine Glut und Pracht der Farben, wie die hier erreichte, mittelst keiner anderen Maltechnik und mit keinen anderen Materialien zu erzielen ift, muß diesem Bildnis und dem Emailgemälde "Der Schönheit Altar" (Abb. 111) gegenüber dem Meister unbedingt zugegeben werden. Letteres ift eine reine Phantasieschöpfung von entzückender Schönheit. Vor einem Altar, der von zwei teilweise vergoldeten steinernen Löwenbildern flankiert wird, ruht eine nackte Gestalt von der vollkommensten edelsten Bildung aller Formen mit aufgerichtetem Oberkörper. Sie hebt die Arme empor und wendet das reizende Antlit einem auf jenem Altar thronenden Pfauen zu, der das Rad seines Schweifes mit allen den blau und grün schimmernden Augen aufgeschlagen hat. Ein blauer Mantel und die Sense der Vernichtung liegen vor der Schönen am Boden. Zu beiden Seiten öffnet sich dem Blick eine weite südliche Landschaft, von einer Anmut, Klarheit und Helligkeit, wie sie die landschaftlichen Hintergründe und Fernsichten auf manchen Bilbern der Ban Endschen Schule zeigen. Das Bild strahlt einen geheimnisvollen, märchenhaften Zauber aus, ber nicht minder als in seiner wundersamen, hier zart leuchtenden, dort glut- und prachtvollen Farbe in seiner ganzen poetisch-malerischen Erfindung, seiner Komposition und seiner Zeichnung beruht.

Bon Herkomers großen Ölgemälben waren hier gleichzeitig: "The Guard's Cheer", das Tripthychon mit den drei Bildnissen "The makers of my house", die Bildnisse des Lord Kalvin of Largs, der Lady Eden, des Herzogs von Devonshire, des Dr. Boldwin, das der Miß Grant, der Dame in Schwarz, das Archidald Stanleys, des Generals Booth

und des, damals seit kurzem verstorbenen, großen Klavierbauers Karl Bechstein, den es so wundervoll in seiner ganzen prächtigen, männlichen Kraft und Lebensfülle sprechend ähnlich und plastisch aus der Bilbsläche heraustretend, vor uns hinstellt; das von Herkomers Gattin und noch acht in Uquarell

erstenmase das großartige Bild der wisden walisischen Gebirgslandschaft mit der Bäuerin, die ein Lämmchen "heimwärts" trägt, das Aquarellgemälde mit den sebensgroßen Aniesiguren: "Wer kommt da?", das kleine reizende Gouachebild "Der Abend" — zwei junge elegante Damen im Licht eines Sommer-

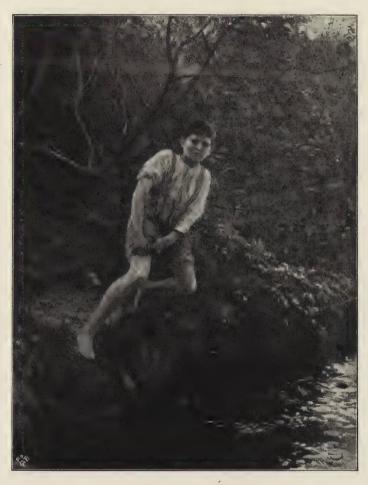

Abb. 115. Die Forelle.

gemalte, aufs subtisste durchgeführte Brustbilder englischer Herren, Meisterwerke der Charafteristif und Farbengebung, zur Schau gebracht. Hier sahen wir noch einmal jene oberbayerischen Lebensbisser aus der Mitte der siedziger Jahre wieder: der Bittgang, das Abendbrot, das Geklätsch, die Holzsäller im Walde, die Verhaftung des Wilderers, der Tod des Wilderers und das Ölgemälde: "Unser Dorf". Hier auch sahen wir zum

abends, am User eines Gewässers, auf bem eine dritte ihren Nachen heranrubert —, die farblose, grau in grau gemalte Komposition "Ein Riß in den Wolken" und die zwanzig Jahre früher entstandene "Feensymphonic" und die Panneaux mit den symbolischen Gestalten "Legende" und "Orakel".

Der Schöpfer dieser künstlerischen Herrlichkeiten erntete bei unseren Künstlern wie bei unserem kunstfreundlichen Bublikum den wohlverdienten Triumph Man bekam in Berlin durch diese Ausstellung doch einen ungefähren Begriff von der umfassenden Allseitigkeit und der Größe dieses Talentes und

dieses malerischen Könnens.

Unfähig, sich irgendwo und irgendwann beruhigt auf ein Faulbett zu legen, begann Herkomer auch hier während seines Berliner Aufenthaltes eifrig zu arbeiten. Er malte die großen Bildniffe (in Ölfarben): des Herrn Bermann Frankel, der Frau Dirchen, der Gräfin Lynar Lichtenau, der Frau Schwabach d. J., das kleine köstliche Aquarell= porträt des Hofrat Paulus, Leiters des E. Schulteschen Kunftsalons. Er faßte den Entschluß, den Präsidenten der Akademie der Kunft zu Berlin, Geh. Rat Professor Ende, in dem prächtigen purpurnen Amtstalar der Senatoren dieser Körperschaft in Email zu malen und in derselben Technik ein Bildnis des Deutschen Kaisers, wie es in ihr noch nie ausgeführt worden ist, zu schaffen, das den Herrscher im Scharlachmantel der Ritter des Schwarzen Adlerordens im vollen Glanze der Majestät vor der goldgestickten, purpursammetnen Wand des Thronhimmels stehend und umgeben mit den Tabourets, auf welchen die Reichsinsignien deponiert sind, darstellen sollte. Diese malerische Idee erfüllte ihn ganz und gar und entflammte seine koloristische Phantasie. Es gelang Herkomer ohne besondere Schwierigkeiten, die Einwilligung des Kaisers zu diesem Werk und die Bewilligung einiger Sitzungen behufs der Ausführung der Naturstudie zu diesem Baradebildnis in Aguarell zu erhalten. Wie diese Studie, so malte er damals in Berlin auch eine solche nach dem Präsidenten der Atademie für dessen Emailporträt. — Während eines Aufenthaltes in Hamburg führte er in Ölfarben die großen Bildnisse des greisen Landschaftsmalers Valentin Ruths, des Konsuls Weber und seiner Gattin und der Frau Neubauer aus. In England hatte er vor seiner Reise nach Deutschland bereits die Bildnisse der Lady Armstrong, des Herzogs von Connaught, des Parlamentsmitgliedes Michael Biddulph gemalt, denen nach seiner Rückfehr noch die des Lord Provost von Dundee, Henry Mc. C. Grady, des Henry Tate, des Mr. Bernard Brodhurst, des Baron Schröder und des Mr. Hawkes, Alberman von Brighton folgten. Eines der glänzendsten und frischesten

Werke seines Genius ift ebenfalls in diesem Jahre 1900 in Bushen entstanden: das dann im März 1901 in Berlin ausgestellte Ölgemälde "Eine Gruppe meiner Stubenten". Es zeigt eine abendliche Bersammlung zahlreicher junger Männer, kunftstudierender Eleven der "Berkomerschule" in bem großen ausgeräumten, erleuchteten Atelier mit dem gläsernen rückseitigen Anbau, durch dessen Decke und Wände der tiefdunkelblaue Nachthimmel sichtbar wird, um den Meister geschart und seinen Vorträgen auf der Gebirgszither lauschend. Sich selbst hat dieser ganz rechts im Vorgrund im vollen Schatten, über den Zithertisch gebeugt, vom Rücken gesehen, dargestellt. Ihm gegenüber sitt die Bersammlung der jungen Männer, aufs natürlichste gruppiert, die ganze Breite des Bildes von der Rechten zur Linken füllend, im vollen Gaslicht, das einen warmen goldigen Ton über ihre Gesellschaft ausbreitet. Alle diese Gestalten und beseelten Gesichter find alla prima mit, auch bei verhältnismäßig kleinem Maßstabe, breit und flächenhaft hingesetzten, fest und sicher zeichnenden und förperhaft modellierenben Pinselstrichen gemalt. Das Ganze hat den frischen Reiz einer geistreichen Stizze, und doch ist nichts als unfertig Wirkendes darin, weil eben jeder Strich und jeder Ton richtig ist und auf seiner richtigen Stelle steht. Und jeder in diefer Gesellschaft ist ein persönlicher Mensch, der auf seine eigene individuelle Art dasitt, sich hält und zuhört, während in jedem doch die allen gemeinsame Aufmerksamkeit und die Freude an dem Gehörten zum wahrsten, natürlichsten Ausdruck kommt.

Im Hochsommer dieses Jahres bezog Herkomer wieder seinen geliebten "Mutterturm" gegenüber Landsberg am Lech. Aber wahrlich nicht, um dort zu ruhen von seiner Arbeit, sondern um diese mit, wenn mög= lich, noch verdoppeltem Fleiß in der Stille und Ungestörtheit seines dortigen Aufenthaltes fortzusetzen. Als ich ihn dort in den letten Augusttagen von München aus besuchte, fand ich ihn im Werkstattraume jenes Turmes, umgeben von begonnenen, noch in der Ausführung begriffenen, und von bereits vollendeten Öl- und Aquarellgemälden, zu denen ihm eben dieser Sommeraufenthalt in seiner bayerischen Heimat die Motive und die Modelle gegeben hatte. In dieser



Mbb. 116. Um Brunnen.

fünstlerischen Thätigkeit ruhte er aus von der nervenanspannenden des Bildnismalens und der noch sehr viel aufregenderen und angreifenderen ber Emailmalerei. Dort sah ich bas in Ölfarben gemalte Bild mit den beiden lebensgroßen Aniefiguren entstehen, dem er den Titel "pro patria" gegeben hat (Abb. 112). Ein alter Baper mit einem schneibigen Jägergesicht, der einst als Solbat wahrscheinlich in dem Kriege gegen Preußen mitgefochten hat, erzählt einem jungen schlanfen Buben von jenen heißen Tagen, mährend er ihm den Mechanismus seines alten Borderladegewehres mit dem Perkuffionsschloß, das die Armee damals noch führte. erklärt. Beide Gestalten find im Freien befindlich, in leichtem hellbunklem Schatten dargestellt, so daß sich ihre Silhouetten dunkler von dem im rosigen Abendsonnenlicht liegenden Hintergrund abheben, den hier der rauschende Lech und das jenseitig ansteigende. teils mit Waldung, teils mit den Häusern der unteren Gassen Landsbergs bedeckte Hügelufer bilbet, auf bessen Kamme sich die Hauptkirche der Stadt erhebt. Fede der beiden Gestalten ist höchst lebendig charatterisiert, ber sprechende schnauzbärtige Alte und der zuhörende Junge; und die Helldunkeltone, die Luftreflexe und die Farbe der besonnten, aber schon in leichten Duft gehüllten Ferne find aufs feinste getroffen. -Bu einem zweiten Olgemälde hatte bem Meister die schlanke, herrliche Gestalt und der schöne Kopf eines jungen Menschen aus bem Bolk Anregung und Modell gegeben, dem er in Oberbahern begegnet war. Eine dort gemalte Naturstudie, ein Stück Waldesdicicht, benutte er für das landschaftliche Lokal, in das er jenen Jüngling, wie er ihn gesehen, in der malerisch abgenutten Tracht und mit dem Handwerkszeug eines Holzknechtes aus dem bayerischen Gebirgslande, hineinstellte. Läffig an eine steile Erdwand gelehnt, die linke Sand am Bergstock, die rechte an der über die Schulter gehängten großen bogenförmigen Säge, so zeigt sein Bild den schlanken Burschen im fühlen Waldesschatten stehend, wie für einige Minuten Raft machend auf beschwerlicher Wanderung (Abb. 113). Die langen kraftvollen und elastischen Glieder nehmen dabei unwillfürlich eine Haltung an, welche die ganze Stellung einer Pose ähnlich macht, wie wir sie manchen antiken Jünglingsstatuen ge-

geben sehen. Das kleine Bild ist zugleich ein koloristisches und malerisch-technisches Meisterwerk. Dieser Baldwinkel und der im Schatten seiner Bäume rastende junge Bursche sind in Tönen von so schöner Kraft und Tiese, als Feinheit und edlem Schmelz in einer eigentümlich flüssigen, glänzenden Bortragsweise gemalt.

Die Aquarellbilder, die Herkomer dort während des Sommers ausgeführt hatte. find von frischestem blühendstem Reiz. Das "Eine alte Geschichte" (Abb. 114) betitelte stellt ein junges bäuerliches Liebespaar aus der Dachauer Gegend dar, das, am Dorfbrunnen beisammensitzend, einen kleinen Streit gehabt hat. Das in die wunderliche, aber malerische Volkstracht jener Gegend gekleidete Mädchen ist ersichtlich gekränkt vom Brunnentrogrande aufgestanden, auf bem sie an der Seite ihres Liebsten gesessen hatte. Aber, wenn sie ihm auch augenblicklich den Rücken kehrt — ihre dunklen Augen in dem hübschen Gesichtchen wenden sich doch noch zur Seite nach dem schmollend und finster vor sich hinbrütend Dasitzenden hin: und so darf man erwarten, daß der Verstimmung bald eine fröhliche Verföhnung folgen wird. Ein volllaubiger, tieffarbiger Baum zur Linken und ein ferner buftiger. waldiger Höhenzug im Hintergrunde bilden die Umgebung, aus der sich die Gruppe um den Ziehbrunnen wirkungsvoll-plaftisch und frei abhebt.

Das dritte Aquarellbild war das "Die Forelle" (Abb. 115) betitelte. Ein von einem klaren Waldbach durchrieselter, heimlich trau= ter Waldwinkel ist da in entzückender Frische und sommerlicher Anmut geschildert. buschigen Ufer kniet ein Dorfbube, der in höchster Gile die Beinkleider über die Anie zum Schenkel hinaufschiebt, um mit den nackten Beinen in den glitzernden Bach zu steigen, wo er eine Forelle im klaren Naß sich wiegen sieht, die er mit den Händen greifen zu können hofft. Die Hast des Buben, die Angst, sich seine Beute noch im letten Augenblick entschlüpfen zu seben, find in ber Stellung und Bewegung ber Geftalt vorzüglich zum Ausdruck gebracht. Im hellen Halbschatten des Waldes und vom eindringenden Tageslicht gestreift, löst sich diese Figur und dieser Kopf aus dem Laubdickicht dahinter, mit dem sie doch im Ton wieder so glücklich zusammenklingen.

Aquarellbildern ift das "Am Brunnen" (Abb. 116) betitelte. Der Wafferstrahl dieses Quellbrunnens entspringt aus einer von blütenreichen Schlinggewächsen ganz überwucherten Wand in einem Garten, der in der üppigsten frühsommerlichen Blumenfülle prangt.

Eines der reizvollsten von allen diesen linke auf das Brettchen über dem Brunnenrand stemmend, auf diesem sitt, wartend, bis der Wasserstrahl der Quelle das ihm untergestellte Gefäß gefüllt haben wird. Mit den munteren Augen blickt sie nachdenklich vor sich hin. Der Lieblingstraum junger Mädchen, des vornehmsten Fräuleins wie



Abb. 117. Die Connenuhr.

Selbst ein Baum, der sich zwischen zwei Hecken erhebt, ist dicht umrankt mit blühenben Schlinggewächsen, beren Blätterzweige, mit seinen eigenen untermischt, die Krone umbrängen. Das Ganze ist ein wahres Blütenmeer, das sich nach allen Seiten hin und hoch hinauf oberhalb der Brunnenwand, bes Ropfes und ber Schultern ber jungen blühenden, nactfüßigen Dirne ausbreitet, welche, die rechte Hand auf die Hüfte, die

der einfachsten Dorfdirne — "Wenn dat so täm', dat he mi nähm'" - scheint in der duftburchtränkten Luft beim Rieseln und Blätschern des Brunnenstrahles auch durch ihre junge Seele zu ziehen. Das ganze Bild atmet Frühlingsluft und -Leben.

Das Aquarellbild "The Sundial" — die Sonnenuhr — (Abb. 117) ist in einer von jener fehr verschiedenen Stimmung gehalten. Von den dunkellaubigen Bäumen eines alten

vornehmen Barkes umgeben, fitt auf der Stein= bank neben einer kurzen romanischen Säule, auf deren Dechplatte eine kleine alte Sonnenuhr aufgestellt ist, eine in leichte helle Sommertracht gekleidete schöne junge Dame, mit bem linken Urm gegen jenes Säulenfapitäl gelehnt, das halb in Schatten gehüllte Antlit gegen Bruft und linke Schulter hin gesenkt und ihre niederblickenden Augen scheinen das Fortschreiten des Schattens auf der Sonnenuhr zu beobachten. Doch "was anderes denkt ihr Herz" Schwermütige Träume von verklungenem Glück scheinen es zu erfüllen. In dem schönen Antlit wie in der ganzen Haltung des Ropfes und der Gestalt drudt sich diese resignierte, zart melancholische, müde, hoffnungsarme Gemütsstimmung aus; und ber Ton der Baumgruppen hinter ihr, aus deren Laubdunkel das helle Sommerkleid und das schlaff hängende Fichu, das die Schultern bedeckt, hervorleuchten, entspricht nur diefer Stimmung, die auf ihr lastet. Das leicht vom Licht gestreifte Antlit ist im Ion des Halbschattens wieder mit größe= fter Vollendung durchgeführt. -

"The awakening conscience" — "Das erwachende Gewissen", betitelt sich das vierte dieser Aquarellbilder (Abb. 118). Am derben Holztisch in einer oberbayerischen Dorfschenke sitt die kraftvolle Gestalt eines Bauern, das Kinn in die linke Sand, den nackten sehnigen Urm auf die Tischplatte ge= stütt, mit der rechten Faust die niedrige Lehne eines Holzsessels neben ihm fassend, und mit finsterm unzufriedenem Ausdruck vor sich hin Ein ausgetrunkener ins Leere starrend. Maßkrug liegt umgestoßen auf dem Tisch vor Spielkarten find daneben und auf dem Sitz des Schemels verstreut. Das Gewissen oder das Bewußtsein, daß er ein großer Thor gewesen sei, sein bischen Geld zu verspielen, ist in der Bruft des Mannes erwacht und bessen "Biß" nagt an ihm. Jenseits des Tisches aber in dem bogenförmig überwölbten Eingang zu einem dunkeln Nebengelaß steht der alte Wirt, das noch halbgefüllte Bierseidel in der Sand, und mit den kleinen pfiffig blinzelnden Augen in dem von hundert Falten und Runzeln durchfurchten Gesicht blickt er mit kaum verhaltenem mephistophelisch-spöttischem Lächeln auf den Armsten, als ob er, wie Diogenes bei Wilhelm Busch zu den platt-

gewalzten bösen Buben von Korinth, zu dem von Selbstvorwürsen Gepeinigten sagte: "Ja, ja, das kommt von daß!"

Mit inniger Lust und Liebe hatte Herkomer, tropdem er von einem alten eingewurzelten Magenleiden gerade in dieser Zeit arg gequält und förperlich heruntergebracht war, von dem er sich durch eine Diätkur seitdem gründlich befreit hat, an diesen sieben edeln Früchten seiner sommer= lichen "Erholungszeit" gearbeitet. schon duldete es ihn nicht länger fern von seiner Werkstatt in Bushey und seinen Emailarbeiten, von denen und deren ganzer Tech= nik er mit leidenschaftlichem Enthusiasmus Dorthin im Berbst zurückgekehrt, sprach. hat er sie dann auch vollendet; neben einigen jener oben genannten Bildniffe in DIfarben. Im Februar 1901 brach er mit den farbigen Emailporträts des Geh. Rat Ende und des Kaisers nach Deutschland auf. In Hamburg wurde er noch während einiger Zeit festgehalten durch eine Ausstellung anderer mitgebrachter Gemälde und durch ein paar Vorträge in englischer Sprache, die er dort einem exflusiven kunstfreundlichen Publikum hielt. In E. Schultes Salon in Berlin erschien zuerst das Emailbildnis des siebzigjährigen Afademiepräsidenten und mit ihm jenes reizende Aquarellbild: das Dorfmädchen "Um Brunnen" im blütenreichen Frühlingsgarten. Mit dem malerischen roten Senatorentalar bekleibet, deffen weite offene zurückgeschlagene Armel mit Atlas von einer etwas anderen Nüance des Purpurtones gefüttert find, thront die Geftalt bes greifen weißhaarigen, aber noch völlig rüstigen Meisters Ende höchst würdevoll auf dem Seffel, dem Beschauer das ernste aber wohlwollend blickende, weißbärtige Bollgesicht zuwendend, vor dem Goldgrunde, der mit dem Burpur des Talars und dem filberhaarigen Antlit zu einer prachtvollen Far-Die Retten benwirkung zusammenklingt. und Ordensbänder, welche den Hals im nahen und weitern Abstand umgeben, die Medaillen und Kreuze, welche daran befestigt, die Bruft schmücken; die Hände, welche aus ben weiten Purpurärmeln heraus treten und auf dem Schoß ruhen, sind eben so wie das Antlit aufs subtilste durchgeführt. Die reale Erscheinung des so Dargestellten ift einigermaßen ins Feierlich-Monumentale gesteigert. Aber das Ganze ist als Repräsentationsbildnis gedacht und da ist eine solche Steigerung, welche mit der Farben-pracht Hand in Hand geht, ganz wohl am Plat. Aufrichtige bewundernde Anerkennung wurde dieser glänzenden Leistung der Emailmalerei zu teil. Die Spannung, mit welcher

Gemälbe "Eine Gruppe meiner Studenten"; ein älteres Meisterwerk, das Bildnis des Dr. Williams; die nicht geringeren des Baron Schröder und des Herzogs von Somerset, der in der schwarzen Tracht eines genuesischen Kavaliers aus den Tagen der Doria, die Hand

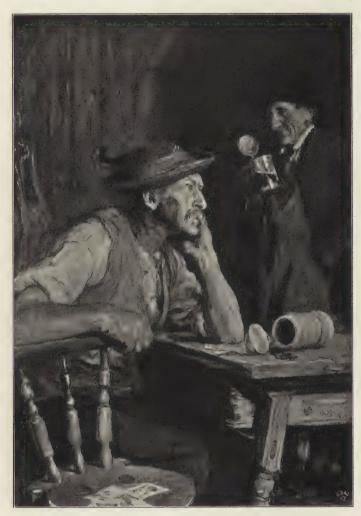

Abb. 118. Das ermachenbe Gemiffen.

man bem in solcher Technik ausgeführten Bildnis des Kaisers entgegensah, mußte das durch nur noch wachsen. Endlich in der zweiten Hälfte des März wurde das bereits vor seinem Erscheinen so viel besprochene Werk in demselben elektrisch beleuchteten Saal, in welchem Endes Porträt hing, ausgestellt. Zugleich damit das oben geschilderte

am Dolch, gemalt ist; das erst hier in Berlin durch Herkomer vollendete einer schönen goldblonden blauäugigen amerikanischen Dame. Gleichzeitig auch die Aquarelle "Das erwachende Gewissen" und "Am Brunnen", das Delgemälde, das den schönen jungen oberbaherischen Holzknecht im Walde darstellt, und acht radierte aber wie in slüssigen



Abb. 119. Ehrenfäbelgriff nach herkomers Entwurf. Borderansicht.

Tönen mit dem Pinsel frei hin gemalt wirkende Landschaftsbilder Herkomers.

Jenes Kaiserbildnis, das auf einer aus zehn zum Teil vergoldeten Kupferplatten zusammengesetzen Tafel von anderthalb Meter Höhe gemalt ist, mußte alle Freunde und Verchrer Herfomers und Bewunderer seiner disherigen künstlerischen Schöpfungen in eigentümliche Verlegenheit setzen. Bewies es doch, wie ein großer Künstler, der so viel des Herrlichen auf den verschiedensten Gebieten geschaffen hat, sich dennoch auch einmal über sich selbst und ein Werk von sich täuschen kann. Herkomers Begeisterung für die mannigsachen glänzenden Vorzüge der Emailmalerei scheint sein Urteil über

deren Leistungsfähigkeit getrübt zu haben. Wer es nicht schon vorher gewußt hatte, dem muß es das mit so großen Opfern an Mühe, Arbeit und Koften ausgeführte Kaiserbildnis sagen, daß sich diese Maltechnik und für die diese Farben nicht Ausführung größerer Bildnisse eignen, deren Malfläche erft durch Busammenlöten einer Anzahl von Metallplatten hergestellt werden kann. Was Berkomer die Emailmalerei neuerdings so viel werter als jede andere, ob auch mit größter Meisterschaft von ihm ausgeübte, Maltechnik macht die nur mittels ihrer Farbe, ihres Grundes und ihres Verfahrens zu erzielende tiefe Glut und reiche Bracht des Kolorits - das ist doch eigentlich für ein Bildnis, ja für jedes Gemälde, welches Vorgänge aus dem Leben oder ein Stud Natur schildert, eigentlich nebensächlich. Er aber hatte sich darauf kapriziert, den Kaiser nicht sowohl in seinem eigensten persönlichen menschlichen Wesen und Erscheinungscharakter, als vielmehr in seiner vollsten äußerlichen Kaiserpracht zu schildern, wozu ihm, nach seiner Überzeugung, nur die Emailmalerei die rechten Mittel bot. So sind ihm wohl die Schilderung dieser dekorativen Farben = . Stoff = und Goldpracht — die purpursammetne,

goldgestickte Thronhimmelwand, der noch dunklere Burpursammet der Stufenbedeckung, die Prachtstoffe der Kissen und die goldenen Füße des Tabourets, auf welchem die Reichsinsignien ruhen, diese Prunkstude aus Gold und Juwelen selbst, der rote Mantel, die Fangschnüre, Ordensketten, Sterne und Areuze, welche Hals und Bruft des Herrschers schniücken, die beiden hohen kannelierten vergoldeten Vilaster, welche das Bildnis und diese ganze Thronszenerie seitlich einfassen zur Hauptsache geworden, an deren Durchführung er benn auch sein bestes Können gesetzt hat. Die Person des Kaisers aber ist darüber zu kurz gekommen. Er steht vor jener Thronhimmelwand, mit der Lin-

fen den Griff des auf den Boden gestemmten Pallasches umfaßt haltend, steif und starr wie ein prächtiges Gößenbild ba. und Gestalt wollen sich von jener Burpurwand nicht recht loslösen, diese weicht nicht genügend zurück. Auch erscheint die Figur nicht nur relativ als Teil des ganzen hohen prunkenden Aufbaues, sondern auch an sich etwas zu furz bemessen. Das Antlit mit den, den Beschauer anblitenden mächtigen blaugrauen Augen ist vortrefflich in Farbe und Formen wiedergegeben und durchgearbeitet und läßt die technischen Mühen des Malens mit verschiedenartigen Tonlagen übereinander und des wiederholten Brennens nicht ahnen, die feine Ausführung ge= fostet hat. Dadurch aber, daß nun oberhalb des kaiserlichen Scheitels noch ein so hohes Stück Thron= wand mit dem in Burpursammet eingestickten riesigen goldenen heralbischen Ablerbilde gemalt ift, wird die Kaisergestalt noch mehr zusammengedrückt und noch mehr um den Eindruck gebracht, das eigentliche Hauptobjekt der ganzen Darftellung zu fein, bas fie in einem Raiserbildnis boch sein müßte. Bu alledem kommt noch ber störende Umstand, daß es nie gelingen kann, die Nähte der aus fo vielen Einzelplatten zufammengefügten Bildtafel völlig

zu verbergen und zu verhindern, daß diese wellig erscheint. — In der Ausführung alles Details und der Malerei alles Stofflichen ist freilich Bewundernswertes geleistet und eine Farbenpracht erreicht, wie sie durch feine andre Technik und durch keine andern als die Emailfarben auf teilweise ver= goldeten Platten erzeugt werden kann. Aber das ist viel zu teuer erkauft durch die dabei unvermeidliche Resignation auf den großen Bug, die Rühnheit und Freiheit der Zeichnung und Binselführung, auf die feine und prunklose, aber noch in viel schönerem Sinne reiche und vornehme Harmonie der Tongebung, wie das alles so viele der in Olwie in Aguarellfarben gemalten Bildniffe



Abb. 120. Chrenfabelgriff nach herkomers Entwurf. Seitenansicht.

Herkomers auszeichnet. Söher als jedes Emailbild, das er gemalt hat und noch malen fönnte, werden wir immer jede jener großartigen malerischen Schöpfungen schätzen, benen er seinen Weltruhm dankt: "Die Benfionare von Chelsea", "Die Kuratoren von Charterhouse", "Der Gemeinderat von Landsberg", Bildnisse wie die hier ausgestellten bes Dr. Williams, bes Baron Schröber, des Herzogs von Somerset, wie "Die Dame in Weiß", "Die Dame in Schwarz", wie Karl Bechstein, der Herzog von Devonshire, Gemälde wie "Die Schone im Walde" und so viele andere. Vielleicht ist diese ihn gegenwärtig beherrschende leidenschaftliche Begeisterung für die Emailmalerei nur eine vorübergehende und er wendet sich noch einmal in nicht zu serner Zukunft wieder von der hingebenden Beschäftigung ihr ab und fährt fort grundsgesunde Kunstwerke zu schaffen, an denen man sich so uneingeschränkt erbauen und erquicken kann, wie an den meisten seiner früheren Schöpfungen. Wir wollen es hoffen! Aber, welche Wege er auch einschlagen und verfolgen möge, — er hat

mit seinem bisherigen gewaltigen künstserischen Lebenswerk seinen Zeitgenossen und den kommenden Geschlechtern aus der Kraft seines Genies so viel des Besten und Köstlichsten gespendet, daß immer, — nennt man die größten Namen unter denen, welche der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts zum glänzendsten Ruhm gereicht und sie zu ihrer Höhe geführt haben, — auch der Hubert von Herkomers genannt werden wird.



GETTY CENTER LIBRARY



